

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

NYPL RESEARCH LIBRARIES

3 3433 07495709 7



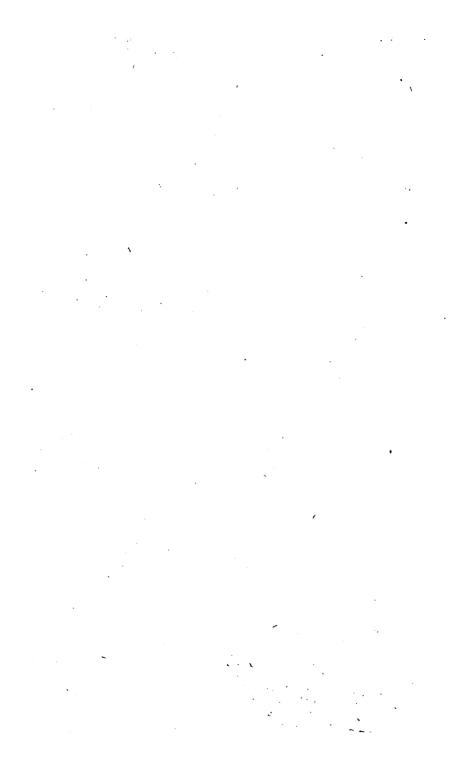

• . •

•

.

·

.

·

• . 

### Beinrich Beine's

# Sämmtliche Werke.

Dierter Band:

Wintermährchen. Atta Troll. Romanzero. Neueste Gebichte.

Fünfte Auflage.

Philadelphia:

Berlag von John Weif & Co.,

No. 533 Chesnutstraße, 1 8 5 9.

Heme

NFG

### 31858A

## Pentschland.

Ein Wintermährchen.

(Gefdrieben im Januar 1844)

(III)

### S. Seine's

## sämmtliche Werke.

#### Vierter Band:

Deutschland; ein Wintermährchen. Atta Troll; ein Sommernachtstraum. Nomanzero. Neueste Gedichte (1853 und 1854.)

#### Borwort.

Das nachftebenbe Gebicht fcbrieb ich im biesiahrigen Monat Januar zu Paris, und bie freie Luft bes Ortes webete in manche Strophe weit icharfer binein, als mir eigentlich lieb mar. Ich unterließ nicht, schon gleich zu milbern unb auszuscheiben, mas mit bem beutschen Clima unverträglich ichien. Richtsbeftoweniger, als ich bas Manuscript im Monat Mars an meinen Berleger nach Damburg ichidte, murben mir noch mannigfache Bebenflichfeiten in Erwägung gestellt. 3ch mußte mich bem fatalen Geschäfte bes Umarbeitens nochmals unterziehen, und ba mag es wohl geschehen sein, bag bie ernften Tone mehr als nöthig abgebämpft ober von ben Schellen bes humors gar gu beiter überflingelt wurden. Einigen nachten Gebanten babe ich im baftigen Unmuth ibre Reigenblätter wieber abgeriffen, und gimperlich fprobe Obren babe ich vielleicht Es ift mir leib, aber ich trofte mich mit bem Bewuftfein, bag größere Autoren fich abnliche Bergeben zu Schulben tommen ließen. Des Aristophanes will ich ju folder Beschönigung gar nicht erwähnen, benn ber war ein blinder Beibe, und fein Dublifum ju Athen batte zwar eine flaffische Erziebung genoffen, mußte aber wenig von Sittlichkeit. Auf Cervantes und Doliere fonnte ich mich icon viel beffer berufen ; und erfterer ichrieb für ben boben Abel beiber Caftilien, letterer für ben großen Konig und ben großen Dof von Berfailles! Ach, ich vergeffe, baf wir in einer febr burgerlichen Reit leben. und ich febe leiber poraus, bag viele Tochter gebilbeter Stanbe an ber Spree, wo nicht gar an ber Alfter, über mein armes Gebicht bie mehr ober minber gebogenen Näschen rumpfen werben! Bas ich aber mit noch größerem Leibwefen voraussehe, bas ift bas Beter fener Pharifaer ber Razionalität, bie fest mit ben Antipathien ber Regierungen Danb in Band geben, auch bie volle Liebe und Dochachtung ber Censur genießen, und in ber Tagespreffe ben Ton angeben konnen, wo es gilt jene Begner ju befehben, bie auch jugleich bie Gegner ihrer allerhöchften Derrichaften finb. Wir finb im Dergen gewappnet gegen bas Diffallen biefer belbenmuthigen Lafaien in fcmarg-roth-golbner Livree. 3d bore icon ihre Bierftimmen: bu lafterft fogar unfere Farben, Berächter bes Baterlands, Freund ber Frangofen, benen bu ben freien Rhein abtreten willft! Beruhigt Euch. 3ch werbe Gure Farben achten und ehren, wenn fie es verbienen, wenn fie nicht mehr eine mußige ober trechtifche Spie-

**(V)** 

lerei find. Pflangt bie ichwarg-roth-golbne Fahne auf bie Bohe bes beutichen Gebantens, macht fie gur Stanbarte bes freien Menschthums, und ich will mein beftes Bergblut fur fie bingeben. Berubigt Guch, ich liebe bas Baterland eben fo febr wie 3hr. Wegen biefer Liebe habe ich breigehn Lebensjahre im Erile verlebt, und megen eben biefer Liebe fehre ich wieber gurud in's Eril, vielleicht für immer, jebenfalls ohne ju flennen, ober eine ichiefmäulige Dulbergrimaffe zu ichneiben. Ich bin ber Freund ber Frangolen, wie ich ber Freund aller Menichen bin, wenn fie vernünftig und gut find, und weil ich felber nicht fo bumm ober fo folecht bin, als bag ich wünschen follte, bag meine Deutschen und bie Frangolen, bie beiben auserwählten Bolfer ber Sumanität, fich bie Balfe brachen jum Beften von England und Rugland und jur Schabenfreube aller Junfer und Pfaffen biefes Erbballs. Seib ruhig, ich werbe ben Rhein nimmermehr ben Frangofen abtreten, icon aus bem gang einfachen Grunde : weil mir ber Rhein gebort. Ja, mir gehört er, burch unveräußerliches Geburterecht, ich bin bes freien Rheins noch weit freierer Gobn, an feinem Ufer fant meine Wiege, und ich sehe gar nicht ein, warum ber Rhein irgent einem Andern gehören foll als ben Lanbesfinbern. Elfag und Lothringen fann ich freilich bem beutschen Reiche nicht fo leicht einverleiben wie 3hr es thut, benn bie Leute in jenen Landen bangen fest an Frankreich wegen ber Rechte, bie fie burd bie frangofifche Staatsummaljung gewonnen, wegen fener Gleichheitsgefete und freien Instituzionen, bie bem burgerlichen Gemuthe febr angenehm find, aber bem Magen ber großen Menge bennoch Bieles ju wünschen übrig laffen. Inbeffen, bie Elfaffer und Lothringer werben fich wieber an Deutschland anschließen, wenn wir bas vollenden, mas bie Frangolen begonnen haben, wenn wir biese überflügeln in ber That, wie wir es icon gethan im Gebanten, wenn wir uns bis ju ben letten Folgerungen beffelben emporschwingen, wenn wir bie Dienftbarteit bis in ihrem letten Schlupfwinkel, bem himmel, gerftoren, wenn wir ben Gott, ber auf Erben im Menschen wohnt, aus feiner Erniebrigung retten, wenn wir bie Erlofer Bottes werben, wenn wir bas arme, aludenterbte Bolf und ben verbobnten Genius und bie geschändete Schonbeit wieber in ihre Burbe einsegen, wie unfere großen Meifter gefagt und gefungen, und wie wir es wollen, wir, bie Junger - ja, nicht blos Elfag unb Lothringen, fonbern gang Frankreich wird und alebann gufallen, gang Europa, bie gange Belt - bie gange Belt wird beutsch werben! Bon biefer Genbung und Universalherrichaft Deutschlands traume ich oft wenn ich unter Eichen manble. Das ift mein Patriotismus.

Ich werbe in einem nächten Buche auf biefes Thema gurudfommen, mit letter Entschloffenheit, mit frenger Rudfichtelosigseit, jedenfalls mit Loyalität. Den entschiedenften Wiberspruch werbe ich zu achten wiffen, wenn er ans einer Ueberzeugung bervorgeht. Selbst ber robesten Feinbseligkeit will ich alsbanp

gebulbig verzeihen; ich will sogar ber Dummheit Rebe stehen, wenn sie nur ehrlich gemeint ist. Meine ganze schweigenbe Berachtung wibme ich hingegen bem gesinnungslosen Wichte, ber aus leibiger Scheelsucht ober unsauberer Privatgistigseit meinen guten Leumund in der öffentlichen Meinung heradzuwürdigen sucht, und dabei die Masse des Patriotismus, wo nicht gar die der Religion und der Moral, benutzt. Der anarchische Zukand der beutschen politischen und literarischen Zeitungsblätterwelt ward in solcher Beziehung zuweilen mit einem Talente ausgebeutet, das ich schier bewundern mußte. Wahrhaftig, Schusterle ist nicht todt, er lebt noch immer, und seht seit Jahren an der Spise einer wohlorganisirten Bande von literarischen Strauchdieben, die in den böhmischen Wälbern unserer Tagespresse ihr Wesen treiben, hinter jedem Busch, hinter jedem Blatt, verstedt liegen und dem leisesten Psiss ihres würdigen Dauptmanns gehorchen.

Roch ein Wort. Das Wintermährchen bilbet ben Schluß ber ", Reuen Gebichte," bie in biesem Augenblick bei hoffmann und Campe erscheinen. Um ben Einzeldruck veranstalten zu können, mußte mein Berleger bas Gebicht ben überwachenden Behörben zu besonderer Sorgfalt überliefern, und neue Barianten und Ausmerzungen find bas Ergebniß bieser höheren Kritik.

Damburg, ben 17. Gept. 1844.

Beinrich Beine.

#### Caput I.

Im traurigen Monat November war's, Die Tage wurden trüber, Der Wind riß von den Bäumen das Laub, Da reift' ich nach Deutschland hinüber.

Und als ich an bie Grenze kam, Da fühlt ich ein stärkeres Klopfen In meiner Bruft, ich glaube sogar Die Augen begunnen zu tropfen.

Und als ich bie beutsche Sprache vernahm, Da warb mir seltsam zu Muthe; Ich meinte nicht anbers, als ob bas herz Recht angenehm verblute.

Ein Neines Darfenmabchen fang. Sie sang mit wahrem Gefühle Und falscher Stimme, boch warb ich sehr Gerühret von ihrem Spiele.

Sie fang von Liebe und Liebesgram, Aufopfrung und Wiederfinden Dort oben, in jener besseren Welt, Wo alle Leiben schwinden.

Sie fang vom irbischen Jammerthal, Bon Freuden, bie balb gerronnen, Bom Jenseits, wo bie Geele schwelgt Berflart in em'gen Wonnen.

Sie fang bas alte Entfagungslieb, Das Epapopepa vom himmel, Bomit man einlult, wenn es greint, Das Bolt, ben großen Lümmel.

Ich kenne bie Weise, ich kenne ben Tert, Ich kenn' auch bie herren Berfaffer; Ich weiß, fie tranken heimlich Wein Und prebigten öffentlich Wasser. Ein neues Lieb, ein besseres Lieb, D Freunbe, will ich Euch bichten! Wir wollen hier auf Erben schon Das himmelreich errichten.

Wir wollen auf Erben glüdlich fein, Und wollen nicht mehr barben 3 Berfchlemmen foll nicht ber faule Bauch Was fleißige Banbe erwarben.

Es wächft hienieben Brob genug Für alle Menschenkinber, Auch Rosen und Myrihen, Schönheit und Luft, Und Zudererbsen nicht minber.

Ja, Budererbsen für Jebermann, Sobalb bie Schoten platen! Den himmel überlaffen wir Den Engeln und ben Spaten.

Und machsen und Mügel nach bem Teb, So wollen wir Euch befuchen Dort oben, und wir, wir effen mit Euch Die seligsten Torten und Ruchen.

Ein neues Lieb, ein besseres Lieb, Es klingt wie Floten und Geigen! Das Miserere ist vorbei, Die Sterbegloden schweigen.

Die Jungfer Europa ift verlobt Mit bem fconen Geniusse Der Freiheit, sie liegen einander im Arm, Sie schwelgen im erften Russe.

Und fehlt ber Pfaffensegen babei, Die Ehe wird gültig nicht minder — Es lebe Bräutigam und Braut, Und ihre jufunftigen Kinder!

Ein Dochzeitfarmen ift mein Lieb, Das bessere, bas neue! In meiner Seele geben auf Die Sterne der höchsten Weihe — Begeisterte Sterne, fie lobern wilb, Berfließen in Klammenbächen — Ich fühle mich wunderbar erstarkt, Ich könnte Eichen gerbrechen!

Seit ich auf beutsche Erbe trat Durchströmen mich Zaubersäfte — Der Riese hat wieber bie Mutter berührt, Und es wuchsen ihm neu bie Kräfte.

#### Caput IL

Währenb bie Aleine von himmelsluft Getrillert und musiciret, Barb von ben preußischen Douaniers Mein Koffer visitiret.

. .. --

Beschnüffelten Alles, framten herum In Demben, Dosen, Schnupftüchern; Sie suchten nach Spigen, nach Bisouterien, Auch nach verbotenen Büchern.

3hr Thoren, bie 3hr im Roffer sucht! Dier werbet 3hr nichts entbeden! Die Contrebanbe, bie mit mir reift, Die hab' ich im Ropfe fteden.

Dier hab' ich Spigen, bie feiner find Als bie von Bruffel und Mecheln, Und pad' ich einst meine Spigen aus, Sie werben Euch sticheln und hecheln.

3m Ropfe trage ich Bisouterien, Der Zukunft Krondiamanten, Die Tempelsteinobien bes neuen Gotts, Des großen Unbekannten.

Und viele Bücher trag' ich im Ropf! Ich barf es Euch versichern, Mein Ropf ist ein zwitschernbes Bogelnest Bon konfiszirlichen Büchern. Glaubt mir, in Satans Bibliothet Kann es nicht schlimmere geben; Sie sind gefährlicher noch als die Bon hoffmann von Fallersleben!

Ein Passagier, ber neben mir ftanb, Bemertte mir, ich hatte Best vor mir ben preußischen Bollverem, Die große Douanenfette.

"Der Zollverein" — bemerkte er — "Wirb unser Bolfsthum begründen, Er wird bas zersplitterte Baterland Zu einem Ganzen verbinden.

"Er giebt die äußere Einheit und, Die sogenannt materielle; Die geistige Einheit giebt und die Ceusur, Die wahrhaft ibeelle —

"Sie giebt bie innere Einheit uns, Die Einheit im Denken und Sinnen; Ein einiges Deutschland thut uns Noth, Einig nach Außen und Innen."

#### Caput III.

Bu Nachen, im alten Dome, liegt Carolus Magnus begraben. (Man muß ihn nicht verwechfeln mit Carl Mayer, ber lebt in Schwaben.)

Ich möchte nicht tobt und begraben sein Als Kaiser zu Aachen im Dome; Weit lieber lebt' ich als kleinster Poet Zu Stuffert am Nedarstrome.

Bu Nachen langweilen fich auf ber Straß' Die hunde, fie flehn unterthänig: Gieb und einen Fußtritt, o Fremdling, bas wird Bielleicht uns gerftreuen ein wenig. 3ch bin in biefem langweiligen Reft Ein Stünden herumgeschlenbert. Sah wieber preußisches Militar, Dat sich nicht fehr veranbert.

Es find bie grauen Mäntel noch Mit ben hohen, rothen Kragen — (Das Roth bebeutet Franzosenblut, Sang Körner in früheren Tagen.)

Roch immer bas hölgern pebantische Bolt, Roch immer ein rechter Winkel In jeber Bewegung, und im Gesicht Der eingefrorene Dunkel.

Sie ftelzen noch immer so fteif herum, So kerzengrabe geschniegelt, Als hätten sie verschludt ben Stock Womit man sie einst geprügelt.

Ja, ganz verschwand bie Huchtel nic, Sie tragen sie jest im Innern; Das trauliche Du wird immer noch An bas alte Er erinnern.

Der lange Schnurrbart ift eigentlich nur Des Zopfihums neuere Phase: Der Zopf, ber ehmals hinten hing, Der hängt jest unter ber Rase.

Richt übel gefiel mir bas neue Coftum Der Reuter, bas muß ich loben, Besonbers bie Piffelhaube, ben helm, Mit ber ftählernen Spipe nach oben.

Das ift so ritterthümlich und mahnt An der Borzeit holbe Romantit, An die Burgfrau Johanna von Montfaucon, An den Freiherrn Fouqué, Uhland, Tiet.

Das mahnt an bas Mittelalter fo schön, An Ebelknechte und Anappen, Die in bem herzen getragen bie Tren Und auf bem hintern ein Wappen. Das mahnt an Kreuzzug und Turnei, An Minne und frommes Dienen, An die ungebruckte Glaubenszeit, Wo noch feine Zeitung erschienen.

Ja, ja, ber helm gefällt mir, er zeugt Bom allerhöchsten Wige! — Ein königlicher Einfall war's! Es fehlt nicht bie Pointe, bie Spige!

Nur fürcht' ich, wenn ein Gewitter entsteht, Bieht leicht so eine Spige Derab auf Euer romantisches Haupt Des himmels mobernste Blige!

t) Zu Nachen, auf bem Posithausschisth, Sah ich ben Bogel wieber, Der mir so tief verhaßt! Boll Gift Schaute er auf mich nieber.

Du haglicher Bogel, wirft bu einft Mir in bie Banbe fallen, Go rupfe ich bir bie Febern aus Und hade bir ab bie Rrallen.

Du sollft mir bann, in luft'ger \$56', Auf einer Stange figen, Und ich rufe zum luftigen Schießen herbei Die Rheinischen Bogelschützen.

Wer mir ben Bogel herunterschießt, Mit Zepter und Krone beleh'n ich Den wackern Mann! Wir blasen Tusch Und rufen: es lebe ber König!

<sup>†)</sup> Die folgenben vier Berfe murben von ber Cenfur aus ber Original-Ausgabe gefrichen. D. B.

#### Caput IV.

Bu Cöllen tam ich spät Abenbs an, Da hörte ich rauschen ben Rheinfluß, Da fächelte mich schon beutsche Luft, Da fühlt' ich ihren Einfluß—

Auf meinen Appetit. Ich ag Dort Eierkuchen mit Schinken, Und ba er sehr gefalzen war, Mußt' ich auch Rheinwein trinken.

Der Rheinwein glänzt noch immer wie Gold ? Im grünen Römerglase, Und trinkst du etwelche Schoppen zu viel, So steigt er dir in die Nase.

In die Nase steigt ein Prickeln so süß, Man kann sich vor Wonne nicht lassen! Es trieb mich hinaus in die bämmernde Nacht, In die wiederhallenden Gassen.

Die fteinernen Saufer icanien mich an, Als wollten fie mir berichten Legenben aus altverschollener Beit, Der heil'gen Stabt Collen Geschichten.

Sa, hier hat einft bie Clerisei Ihr frommes Wesen getrieben, Dier haben bie Dunkelmanner geherricht, Die Ulrich von hutten beschrieben.

Der Cancan bes Mittelalters warb hier Getanzt von Ronnen und Mönchen; Dier schrieb Hochstraaten, ber Menzel von Colln, Die giftgen Denunziaziönchen.

Die Flamme bes Scheiterhaufens hat hier Bücher und Menschen verschlungen; Die Gloden wurden geläutet babei Und Kyrie Eleison gesungen. Dummheit und Bosheit buhlten hier Gleich Sunben auf freier Gaffe; Die Enkelbrut erkennt man noch heut An ihrem Glaubenshaffe. —

Doch fiehe! bort im Mondenschein Den toloffalen Gefellen! Er ragt verteufelt schwarz empor, Das ift ber Dom von Collen.

Er follte bes Geiftes Baftille fein, Und bie liftigen Römlinge bachten: In biefem Riefenterter wirb Die beutsche Bernunft verschmachten!

Da fam ber Luther, und er hat Sein großes "halt!" gesprochen — Seit jenem Tage blieb ber Bau Des Domes unterbrochen.

Er warb nicht vollenbet — und bas ift gut. Denn eben die Nichtvollenbung Macht ihn zum Denkmal von Deutschlands Kraft Und protestantischer Senbung.

3hr armen Schelme vom Domverein, 3hr wollt mit schwachen banben Fortsegen bas unterbrochene Wert, Und bie alte Zwingburg vollenden!

D thörichter Wahn! Bergebens wird Geschüttelt ber Klingelbeutel, Gebettelt bei Repern und Juben sogar; 3ft alles fruchtlos und eitel.

Bergebens wird ber große Franz Lift Jum Besten bes Doms musiziren, Und ein talentvoller König wird Bergebens beklamiren!

Er wird nicht vollenbet, ber Collner Dom, Obgleich die Narren in Schwaben Bu feinem Fortbau ein ganzes Schiff Boll Steine gesenbet haben. Er wird nicht vollenbet trop allem Geschrei Der Raben und ber Eulen, Die alterthümlich gesinnt, so gern In hohen Kirchthürmen weilen.

Ja, kommen wird die Zeit sogar Wo man, statt ihn zu vollenden, Die inneren Räume zu einem Stall Kür Pferbe wird verwenden.

"Und wird ber Dom ein Pferbestall, Bas follen wir bann beginnen Mit ben heil'gen brei Kön'gen, bie ba ruhn Im Tabernatel ba brinnen?"

So bore ich fragen. Doch brauchen wir uns In unserer Zeit zu geniren? Die heil'gen brei Kon'ge aus Morgenland, Sie können wo andere logiren.

Kolgt meinem Rath und ftedt fie hinein In jene drei Körbe von Eisen, Die hoch zu Münster hängen am Thurm, Der Sankt Lamberti geheißen.

Und fehlte etwa einer vom Triumvirat, So nehmt einen anbern Menschen, Ersest ben König bes Morgenlands Durch einen Abenbländ'schen. \*)

Der Schneiberkönig fag barin Mit seinen beiben Rathen, Bir aber benupen bie Rörbe sept Kür anbre Majeftaten.

Bur Rechten foll herr Balthafar, Bur Linfen herr Melchior schweben, In ber Mitte herr Gaspar-Gott weiß, wie einft Die Drei gehaust im Leben!

<sup>\*)</sup> Die erfte Ausgabe bes Bintermabrens folof mit biefer Strophe. Die Cenfur ftrich biefelbe, und heine erfehre fie burch bie folgenben funf Strophen. D. B.

Die heil'ge Allianz bes Morgenlands, Die jest kanonisiret, Sie hat vielleicht nicht immer schön Und fromm sich aufgeführet.

Der Balthafar und ber Melchior, Das waren vielleicht zwei Gauche, Die in ber Noth eine Constituzion Berfprochen ihrem Reiche,

Und später nicht Wort gehalten—Es hat Derr Gaspar, ber Rönig ber Mohren, Bielleicht mit schwarzem Unbant sogar Belohnt fein Bolf, bie Thoren!

#### Caput V.

Und als ich an bie Rheinbrud tam, Bobl an bie Safenschanze, Da sah ich fliegen ben Bater Rhein Im ftillen Monbenglanze.

Sei mir gegrüßt, mein Bater Rhein, Wie ist es dir ergangen? Ich habe oft an dich gedacht, Wit Sehnsucht und Berlangen.

So fprach ich, ba hört' ich im Baffer ties Gar feltsam grämliche Tone, Wie Dufteln eines alten Manns, Ein Brümmeln und weiches Geftöhne:

"Billommen, mein Junge, bas ift mir lieb, Daß bu mich nicht vergessen; Seit breizehn Jahren sah ich bich nicht, Mir ging es schlecht unterbessen. "Zu Biberich hab' ich Steine verschluck, Bahrhaftig fie schmedten nicht leder! Doch schwerer liegen im Ragen mir Die Berse von Riklas Beder.

"Er hat mich befungen, als ob ich noch Die reinste Jungfer ware, Die sich von niemand randen läßt Das Kränzlein ihrer Ehre.

"Benn ich es höre, bas bumme Lieb, Dann möcht' ich mir zerraufen Den weißen Bart, ich möchte fürwahr Dich in mir felbst erfaufen!

"Daß ich keine reine Jungfer bin, Die Franzosen wissen es besser, Sie haben mit meinem Basser so oft Bermischt ihr Siegergewässer.

"Das dumme Lieb und ber dumme Kerl! Er hat mich schmählich blamiret, Gewissermaßen hat er mich auch Politisch kompromittiret.

"Denn tehren jest bie Frangofen gurud, So muß ich vor ihnen erröthen, Ich, ber um ihre Rudfehr fo oft Mit Thranen gum himmel gebeten.

"Ich habe fie immer so lieb gehabt, Die lieben kleinen Französchen — Singen und springen fie noch wie sonft? Eragen noch weiße Boschen?

"Ich möchte fie gerne wieberfehn, Doch fürcht' ich bie Perfifflage, Bon wegen bes verwünschten Liebs, Bon wegen ber Blamage.

"Der Alphred be Müffet, ber Gaffenbub, Der kommt an ihrer Spige Bielleicht als Tambour, und trommelt mir vor All seine schlechten Wige." So klagte ber arme Bater Rhein, Konnt' sich nicht zufrieben geben. Ich sprach zu ihm manch tröstenbes Wort, Um ihm bas Perz zu heben:

D, fürchte nicht, mein Bater Rhein, Den spöttelnben Scherz ber Frangosen; Sie find bie alten Franzosen nicht mehr, Auch tragen sie anbere Dosen.

Die Dosen sind roth und nicht mehr weiß, Sie haben auch andere Knöpfe, Sie singen nicht mehr, sie springen nicht mehr, Sie senten nachbenklich bie Röpfe.

Sie philosophiren und sprechen jest Bon Rant, von Lichte und Degel, Sie rauchen Tabat, sie trinten Bier, Und manche schieben auch Regel.

Sie werben Philister gang wie wir . Und treiben es endlich noch ärger; Sie sind keine Boltairianer mehr, Sie werben hengstenberger.

Der Alphreb be Muffet, bas ift mahr, 3ft noch ein Gassenjunge; Doch fürchte nichts, wir fesseln ihm Die schändliche Spötterzunge.

Und trommelt er bir einen ichlechten Wis, So pfeifen wir ihm einen ichlimmern; Wir pfeifen ihm vor, was ihm paffirt Bei iconen Frauenzimmern.

Gieb bich zufrieben, Bater Rhein, Dent' nicht an schlechte Lieber, Ein besseres Lieb vernimmst bu balb — Leb wohl, wir sehen uns wieber.

#### Caput VI.

Den Paganini begleitete flets Ein Spiritus Familiaris, Manchmal als hund, manchmal in Geftalt Des feligen Georg harris.

Napoleon sah einen rothen Mann Bor jedem wicht'gen Ereigniß. Sofrates hatte seinen Dämon, Das war kein hirnerzeugniß.

Ich felbst, wenn ich am Schreibtisch saß Des Rachts, hab ich gesehen Zuweilen einen vermummten Gast Unheimlich hinter mir stehen.

Unter bem Mantel hielt er eiwas Berborgen, bas feltsam blintte, Wenn es zum Borschein tam, und ein Bell, Ein Richtbeil zu sein mir buntte.

Er schien von untersetter Statur, Die Augen wie zwei Sterne; Er ftörte mich im Schreiben nie, Blieb ruhig ftehn in ber Ferne.

Seit Jahren hatte ich nicht gesehen Den sonderbaren Gesellen, Da fand ich ihn plöplich wieder hier In der stillen Mondnacht zu Eöllen.

Ich schlenberte finnend die Straffen entlang, Da sah ich ihn hinter mir gehen, Als ob er mein Schatten wäre, und ftand Ich still, so blieb er stehen.

Blieb stehen, als wartete er auf was, Und förberte ich die Schritte, Dann folgte er wieder. So kamen wir Bis auf des Domplay Mitte. Es warb mir unleiblich, ich brehte mich um Und fprach: Jest fteh' mir Rebe, Was folgst bu mir auf Weg und Steg, Dier in ber nächtlichen Debe?

Ich treffe bich immer in ber Stund, Wo Weltgefühle fprießen In meiner Bruft und burch bas hirn Die Geistesblige schießen.

Du siehst mich an so ftier und fest — Steh' Rebe: was verhüllft bu Dier unter bem Mantel, bas heimlich blinkt? Wer bist bu und was willst bu?

Doch jener erwieberte trodenen Lons, Sogar ein bischen phlegmatisch: ,,3ch bitte bich, exorgire mich nicht, Und werbe nur nicht emphatisch!

"Ich bin kein Gespenst ber Bergangenheit, Kein grabentstiegener Strohwisch, Und von Rhetorik bin ich kein Freund, Bin auch nicht sehr philosophisch.

"Ich bin von praktischer Natur, Und immer schweigsam und ruhig. Doch wisse: was du ersonnen im Geist', Das führ' ich aus, das thu' ich.

"Und gehn auch Jahre brüber hin, Ich rafte nicht, bis ich verwandle In Wirflichkeit was du gedacht; Du bentst, und ich, ich handle.

"Du bift ber Richter, ber Büttel bin ich, Und mit bem Gehorsam bes Anechtes Bollftred' ich bas Urtheil, bas bu gefällt, Und sei es ein ungerechtes.

"Dem Consul trug man ein Beil voran Bu Rom in alten Tagen; Auch bu hast beinen Liftor, boch wirb Das Beil bir nachgetragen. "Ich bin bein Liftor, und ich geh' Bestänbig mit bem blanken Richtbeile hinter bir — ich bin Die That von beinem Gebanken.

#### Caput VII.

3ch ging nach Daus und schlief als ob Die Engel gewiegt mich hatten. Man ruht in beutschen Betten so weich, Denn bas finb Feberbetten.

Wie fehnt' ich mich oft nach ber Süßigkeit Des vaterlänbischen Pfühles, Wenn ich auf harten Natrahen lag, In ber schlastosen Nacht bes Exiles!

Man ichläft fehr gut und träumt auch gut In unseren Feberbetten. Dier fühlt bie beutsche Seele sich frei Bon allen Erbenketten.

Sie fühlt sich frei und schwingt sich empor Zu den höchsten Himmelsräumen. O beutsche Seele, wie stolz ist dein Klug In deinen nächtlichen Träumen!

Die Götter erbleichen, wenn bu nah'ft! Du hast auf beinen Wegen Gar manches Sternlein ausgepußt Mit beinen Flügelschlägen!

Frangofen und Ruffen gehört bas Land, Das Meer gehört ben Britten, Wir aber besigen im Luftreich' bes Traums Die Derrschaft unbestritten.

Dier üben wir bie Begemonie, Dier find wir ungerstüdelt; Die anbern Bolfer haben fich Auf platter Erbe entwidelt. — — Und als ich einschlief, ba träumte mir, Ich schlenberte wieber im hellen Monbschein die hallenden Straffen entlang, In dem alterthümlichen Cöllen.

Und hinter mir ging wieber einher Mein schwarzer, vermummter Begleiter. Ich war so mübe, mir brachen bie Knie, Doch immer gingen wir weiter.

Wir gingen weiter. Mein herz in ber Bruft War klaffend aufgeschnitten, Und aus ber herzenswunde hervor Die rothen Tropfen glitten.

Ich tauchte manchmal bie Finger hinein, Und manchmal ist es geschehen, Daß ich bie Hausthürpfosten bestrich Mit bem Blut im Borübergehen.

Und sebesmal wenn ich ein Daus Bezeichnet in solcher Weise, Ein Sterbeglödichen erscholl fernher, Wehmüthig wimmernd und leise.

Am himmel aber erblich ber Monb, Er wurde immer trüber; Gleich schwarzen Rossen jagten an ihm Die wilben Wolfen vorüber.

Und immer ging hinter mir einher Dit feinem verborgenen Beile Die bunfle Geftalt — fo wanderten wir Bohl eine gute Weile.

Wir gehen und gehen, bis wir zulest Wieber zum Domplat gelaugen; Weit offen stanben bie Pforten bort, Wir sinb hineingegangen.

Es herrschte im ungeheuren Raum Nur Tob und Nacht und Schweigen; Es brannten Ampeln hie und ba, Um bie Dunkelheit recht ju zeigen. Ich waubelte lange ben Pfellern entlang Und hörte nur die Tritte Bon meinem Begleiter, er folgte mir Auch hier bei jebem Schritte.

Wir kamen enblich zu einem Ort, Wo funkelnde Kerzenhelle Und bligendes Golb und Ebelstein; Das war die Orei-Königs-Kapelle.

Die heil'gen Drei Könige jeboch, Die sonft so still bort lagen, D Wunber! sie sassen aufrecht jest Auf ihren Sarkophagen.

Drei Tobtengerippe, phantaftisch geputt, Mit Kronen auf ben elenben, Bergilbten Schäbeln, sie trugen auch Das Zepter in knöchernen Banben.

Wie hampelmänner bewegten sie Die längstverstorbenen Knochen; Die haben nach Mober und jugleich Nach Weihrauchbuft gerochen.

Der Eine bewegte fogar ben Munb Und hielt eine Rebe fehr lange; Er feste mir auseinanber, warum Er meinen Refpelt verlange.

Buerft, weil er ein Tobter sei, Und zweitens, weil er ein König, Und brittens, weil er ein Heil'ger sei, — Das alles rührte mich wenig.

3ch gab ihm jur Antwort lachenben Muthe: Bergebens ift beine Bemühung! 3ch febe, bag bu ber Vergangenheit Gehörft in jeber Beziehung.

Fort! fort von hier! im tiefen Grab If Eure natürliche Stelle. Das Leben nimmt jest in Beschlag Die Schäße bieser Kapelle. Der Zukunft fröhliche Cavallerie Soll hier im Dome haufen. Und weicht Ihr nicht willig, so brauch ich Gewalt, Und lass' Euch mit Kolben lausen!

So sprach ich und ich brehte mich um, Da sah ich furchtbar blinken Des flummen Begleiters furchtbares Bell — Und er verftand mein Winken.

Er nahte fich, und mit bem Beil Berschmetterte er bie armen Stelette bes Aberglaubens, er fclug Sie nieber ohn' Erbarmen.

Es bröhnte ber Diebe Bieberhall Aus allen Gewölben entseylich, — Blutströme schossen aus meiner Bruß, Und ich erwachte plöylich.

#### Capat VIII.

Bon Collen bis Sagen toftet bie Poft Fünf Thaler feche Grofchen Preußisch. Die Diligence war leiber befest Und ich fam in bie offene Beifchaif'.

Ein Spatherbstmorgen, feucht und grau, Im Schlamme feuchte ber Magen; Doch trop bes schlechten Wetters und Wegs Durchftrömte mich fuges Behagen.

Das ist ja meine heimathluft! Die glühende Wange empfand es! Und biefer Lanbstragenkoth, er ist Der Dreck meines Baterlandes!

Die Pferbe webelten mit bem Schwang So traulich wie alte Bekannte, Und ihre Mistkuchlein buntten mir schön Wie bie Aepfel ber Atalante! Wir fuhren burch Mühlheim. Die Stadt ist nett, Die Menschen still und fleißig. War bort zulest im Monat Mai Des Jahres Ein und breißig.

Damals ftanb alles im Bluthenschmud Und bie Sonnenlichter lachten, Die Bögel fangen sehnsuchtvoll, Und bie Menschen hofften und bachten —

Sie bachten: "Die magere Ritterschaft Wird balb von hinnen reisen, Und ber Abschiebstrunk wird ihnen krebengt Aus langen Flaschen von Eisen!

"Und die Freiheit kommt mit Spiel und Tanz, Mit der Fahne, der weiß-blau-rothen; Bielleicht holt sie sogar aus dem Grab Den Bonaparte, den Todten!"

Ach Gott! bie Ritter find immer noch hier, Und manche bieser Säuche, Die spindelburre gekommen in's Land, Die haben jest bide Bäuche.

Die blaffen Canaillen, bie ausgesehn Wie Liebe, Glauben und hoffen, Sie haben seitbem in unferm Bein Sich rothe Rasen gesoffen - -

Und die Freiheit hat fich ben Fuß verrenkt, Kann nicht mehr fpringen und flürmen; Die Trifolore in Paris Schaut traurig herab von ben Thürmen.

Der Kaiser ift auferstanben feitbem, Doch bie englischen Würmer haben Aus ihm einen ftillen Mann gemacht, Und er ließ sich wieber begraben.

Dab' felber fein Leichenbegangniß gesehn, Ich fah ben golbenen Wagen Und bie golbenen Siegesgöttinnen brauf, Die ben golbenen Sarg getragen. Den Elifaifchen Felbern entlang, Durch bes Triumphes Bogen, Bohl burch ben Nebel, wohl über ben Schnee, Kam langfam ber Bug gezogen.

Migionenb icauerlich war die Dufit. Die Mufitanten ftarrten Bor Ratte. Wehmuthig gruften mich Die Abler ber Stanbarten.

Die Renfchen ichauten fo geisterhaft In alter Erinn'rung verloren — Der imperiale Mährchentraum Bar wieber herauf beschworen.

3ch weinte an jenem Tag. Mir find Die Thränen in's Auge gefommen, Als ich ben verschollenen Liebesruf, Das Vivo l'Emporour! vernommen.

#### Caput IX.

Bon Collen war ich brei Biertel auf Acht Des Morgens fortgereiset; Wir tamen nach hagen schon gegen Drei, Da wird ju Mittag gespeiset.

Der Tisch war gebeckt. Hier fand ich ganz Die altgermanische Rüche. Sei mir gegrüßt, mein Sauerkraut, Holbselig find beine Gerüche!

Gestofte Kastanien im grünen Kohl! So aß ich sie einst bei ber Mutter! Ihr heimischen Stocksische seib mir gegrist! Wie schwimmt Ihr klug in ber Butter!

Sebwebem fühlenben Derzen bleibt Das Baterland ewig theuer — Ich liebe auch recht braun geschmort Die Büdlinge und Eier. Wie jauchzten bie Würfte im sprizetnben Fett! Die Krammetovögel, bie frommen Gebratenen Englein mit Apfelmuß, Sie zwitscherten mir: Willfommen!

Willfommen, Landsmann, — zwitscherten fie — Bift lange ausgeblieben, Paft bich mit frembem Gevögel so lang In ber Frembe herumgetrieben!

Es stand auf bem Tische eine Gans, Ein stilles, gemüthliches Wefen. Sie hat vielleicht mich einst getiebt, Als wir beibe noch jung gewefen.

Sie blidte mich an fo bebeutungevoll, So innig, so treu, so webe! Besaß eine schöne Seele gewiß, Doch war bas Fleisch sehr zähe.

Auch einen Schweinekopf trug man auf In einer zinnernen Schüssel; Roch immer schmüdt man ben Schweinen bei und Mit Lorbeerblättern ben Rüssel.

#### Caput X.

Dicht hinter Sagen warb es Racht, Und ich fühlte in ben Gebarmen Ein feltsames Frösteln. Ich konnte mich erft Zu Unna, im Wirthshaus, erwarmen.

Ein hübsches Mabchen fand ich bort, Die schenkte mir freundlich ben Punsch ein; Wie gelbe Seibe bas Lodenhaar, Die Angen sanst wie Mondschein.

Den lispelnb westphälischen Accent Bernahm ich mit Bolluft wieber. Biel füße Erinnerung bampfte ber Punsch, Ich bachte ber lieben Brüber, Der lieben Westphalen, womit ich so oft In Göttingen getrunken, Bis wir gerührt einanber an's Berg Und unter die Tische gesunken!

Ich habe fie immer fo lieb gehabt, Die lieben, guten Weftphalen, Ein Bolt so feft, so sicher, so treu, Ganz ohne Gleißen und Prahlen.

Wie ftanben sie prächtig auf ber Menfur, Mit ihren Löwenherzen! Es sielen so grabe, so ehrlich gemeint, Die Quarten und die Terzen.

Sie fechten gut, fie trinken gut, Und wenn fie bie Dand bir reichen, Bum Freunbichaftebunbnig, bann weinen fie; Sind sentimentale Eichen.

Der himmel erhalte bich, wadres Bolf, Er segne beine Saaten, Bewahre bich vor Krieg und Ruhm, Bor helben und helbenthaten.

Er schenke beinen Söhnen ftets Ein sehr gelindes Examen, Und beine Töchter bringe er hubsch Unter bie Daube — Amen!

#### Caput XI.

Das ift ber Teutoburger Walb, Den Tacitus beschrieben, Das ift ber klassische Moraft, Wo Barus steden geblieben.

Dier schlug ihn ber Cherusterfürst, Der hermann, ber eble Rede; Die beutsche Nationalität, Die siegte in biesem Drede. Benn hermann nicht bie Schlacht gewann Mit seinen blonden horben, So gäb' es beutsche Kreiheit nicht mehr, Wir wären römisch geworben!

In unserem Baterland herrschten jess Rur römische Sprache und Sitten, Bestalen gab' es in Mänchen fogar, Die Schwaben hießen Quiriten!

Der hengstenberg war' ein harusper Und grübelte in ben Gebarmen Bon Ochsen. Reanber war' ein Augur, Und schaute nach Bägelschwarmen.

Bird-Pfeifer föffe Terpenkin, Bie einst die römischen Damen. (Man fagt, bag sie daburch ben Urin Besonbers wohlriechend betamen.)

Der Raumer ware fein beutscher Lump, Er ware ein rom'scher Lumpazius. Der Freiligrath bichtete ohne Reim, Wie weiland Flaccus Horazius.

Der grobe Bettler, Bater Jahn, Der hieße fest Grobianus. Me heroule! Magmann spräche Latein, Der Mareus Tullius Magmanus!

Die Wahrheitsfreunde würben jest Mit Löwen, Hyänen, Schafalen, Sich raufen in ber Arena, unstatt Mit hunden in fleinen Journalen.

Wir hatten Einen Rero jest Statt Lanbesväter brei Dupenb. Bir schnitten uns bie Abern auf, Den Schergen ber Knechtschaft trupenb.

Der Schelling war' gang ein Senela, Und fame in foldem Conflift um. Bu unf'rem Cornelius fagten wir: Rafatum non eft piftum. Gottlob! Der hermann gewann bie Schlacht, Die Römer wurden vertrieben, Barus mit seinen Legionen erlag, Und wir find Deutsche geblieben!

Wir blieben beutsch, wir sprechen beutsch, Wie wir es gesprochen haben; Der Esel heißt Esel, nicht asinus, Die Schwaben blieben Schwaben.

Der Raumer blieb ein beutscher Lump In unserm beutschen Norben. In Reimen bichtet Freiligrath, Ift kein Horag geworben.

Gottlob, ber Magmann fpricht fein Latein, Birch-Pfeifer ichreibt nur Dramen, Und fäuft nicht schnöben Terpentin, Bie Roms galante Damen.

D hermann, bir verbanten wir bas ! Drum wird bir, wie sich gebühret, Bu Detimolbt ein Monument gesett; Dab' felber substribiret.

## Capat XII.

Im nächtlichen Walbe humpelt bahin Die Chaise. Da fracht es plöglich — Ein Rab ging los. Wir halten still. Das ist nicht sehr ergöglich.

Der Postillon fleigt ab und estt In's Dorf, und ich verweile Um Mitternacht allein im Walb. Ringsum ertönt ein Geheule.

Das find bie Wölfe, die heulen fo wild, Mit ausgehungerten Stimmen. Wie Lichter in ber Dunkelheit Die feurigen Augen glimmen. Sie hörten von mi.ger Ankunft gewiß, Die Bestien, und mir zu Ehre Muminirten sie ben Balb, Und fingen sie ihre Chöre.

Das ift ein Standchen, ich merke es jest, Ich foll gefeiert werben! Ich warf mich gleich in Positur Und sprach mit gerührten Gebehrben:

"Mitwölfe! 3ch bin gludlich heut In Eurer Mitte zu weilen, Wo so viel eble Gemuther mir Mit Liebe entgegenheulen.

"Bas ich in btefem Augenblick Empfinbe, ift unermeßlich; Ach! biefe schöne Stunde bleibt Mir ewig unvergeßlich.

"Ich banke Euch für bas Bertraun, Womit 3hr mich beehret, Und bas 3hr in jeber Prüfungezeit Durch treue Beweise bewähret.

"Mitwölfe! Ihr zweifeliet nie an mir, Ihr ließet Euch nicht fangen Bon Schelmen, bie Euch gesagt, ich sei Zu ben hunben übergegangen,

"Ich sei abtrünnig und werbe balb hofrath in ber Lämmerhürbe — Dergleichen zu wibersprechen war Gang unter meiner Würbe.

"Der Schaafpelz, ben ich umgehängt Zuweilen, um mich zu wärmen, Glaubt mir's, er brachte mich nie babin Kür bas Glück ber Schaafe zu schwärmen.

"Ich bin kein Schaaf, ich bin kein hund, Kein Hofrath und kein Schellsich — Ich bin ein Wolf geblieben, mein Derz Und meine Zähne sind wölfssch. "Ich bin ein Wolf und werbe ftets Auch heulen mit ben Wölfen — Ja, zählt auf mich und helft Euch felbst, Dann wirb auch Gott Euch helfen!"

Das war bie Rebe, bie ich hielt, Ganz ohne Borbereitung; Berftummelt hat Rolb sie abgebrudt In ber Allgemeinen Zeitung.

## Caput XIII.

Die Sonne ging auf bei Paberborn, Mit sehr verbroff'ner Gebehrbe. Sie treibt in ber That ein verbrießlich Geschäft— Beleuchten die dumme Erbe!

Dat fie bie eine Seite erhellt, Und bringt fie mit strahlenber Gile Der andern ihr Licht, so verdunkelt schon Sich sene mittlerweile.

Der Stein entrollt dem Sysiphus, Der Danaiben Tonne Bird nie gefüllt, und den Erbenball Beleuchtet vergeblich die Sonne!

Und als der Morgennebel zerrann, Da sah ich am Wege ragen, Im Frührothschein, das Bild bes Mann's, Der an das Kreuz geschlagen.

Mit Wehmuth erfüllt mich febesmal Dein Anblid, mein armer Better, Der bu bie Welt erlösen gewollt, Du Rarr, bu Menschheitsretter!

Sie haben bir übel mitgespielt, Die herren vom hohen Rathe. Wer hieß bich auch reben so rücksichtslos Bon ber Kirche und vom Staate! Bu beinem Malheur war bie Buchbruderei Roch nicht in jenen Tagen Erfunden; Du hättest geschrieben ein Buch Ueber bie himmelsfragen.

Der Cenfor hätte gestrichen barin Was etwa anzüglich auf Erben Und liebend bewahrte bich die Cenfur Bor bem Gefreuzigtwerben.

Ach! hättest bu nur einen anbern Text Bu beiner Bergprebigt genommen, Besagest ja Geist und Talent genug, Und konntest schonen die Frommen!

Geldwechsler, Banquiers, haft bu fogar Mit ber Peitiche gejagt aus bem Tempel — Unglücklicher Schwärmer, jest hängst bu am Kreuz Als warnenbes Eremvel!

# Capat XIV.

Ein feuchter Wind, ein tahles Land, Die Chaise wadelt im Schlamme, Doch singt es und Kingt es in meinem Gemuth: Sonne, bu Kagende Flamme!

Das ift ber Schlußreim bes alten Liebs, Das oft meine Amme gesungen — "Sonne, bu flagende Flamme!" bas hat Wie Walbhornruf geflungen.

Es kommt im Lieb ein Mörber vor, Der lebt' in Luft und Freube; Man findet ihn endlich im Walbe gehenk, An einer grauen Weibe.

Des Mörbers Tobesurtheil war Genagelt am Weibenstamme; Das haben bie Rächer ber Behme gethan — Sonne, du kagende Flamme! Die Sonne war Rläger, fie hatte bewirkt, Daß man ben Mörber verbamme. Otilie hatte sterbenb geschrien: Sonne, bu klagenbe Klamme!

Und bent' ich bes Liebes, so bent' ich auch Der Amme, ber lieben Alten; Ich sehe wieber ihr braunes Gesicht, Mit allen Rungeln und Falten.

Sie war geboren im Münfterland, Und wußte, in großer Menge, Gespenstergeschichten, grausenhaft, Und Mährchen und Bolfsgesänge.

Wie pochte mein Berg, wenn bie alte Frau Bon ber Königstochter erzählte, Die einsam auf ber Beibe saß Und bie golbnen Saare ftrählte.

Die Ganse mußte fie hüten bort Als Gansemagb, und trieb fie Am Abend bie Ganse wieber burch's Thor, Gar traurig stehen blieb fie.

Denn angenagelt über bem Thor Sah sie ein Roßhaupt ragen, Das war ber Ropf bes armen Pferbs, Das sie in bie Frembe getragen.

Die Königstochter seufzte tief: D, Falaba, bag bu hangest! Der Pferbekopf herunter riefs D wehe! bag bu gangest!

Die Königstochter feufzte tief: Benn bas meine Mutter mußte! Der Pferbetopf herunter rief: Ihr herze brechen mußte!

Mit ftodenbem Athem horchte ich hin, Wenn bie Alte ernster und leifer Bu sprechen begann und vom Rothbart sprach, Bon unserem heimlichen Kaiser. Sie hat mir versichert, er sei nicht tobt, Wie da glauben die Gelehrten, Er hause verstedt in einem Berg Mit seinen Waffengefährten.

Riffhauser ift ber Berg genannt, Und brinnen ist eine Böhle; Die Ampeln erhellen so geisterhaft Die hochgewölbten Gale.

Ein Marstall ift ber erfte Saal, Und borten kann man feben Biel taufend Pferbe, blankgeschirrt, Die an ben Krippen fteben.

: Sie sind gesattelt und gezäumt, Jeboch von diesen Rossen Kein einziges wiehert, kein einziges stampft, Sind still wie aus Eisen gegossen.

Im zweiten Saale, auf ber Streu, Sieht man Solbaten liegen, Biel tausenb Solbaten, bärtiges Bolk, Mit kriegerisch tropigen Zügen.

Sie find gerüftet von Kopf bis Fuß, Doch alle biefe Braven, Sie rühren fich nicht, bewegen fich nicht, Sie liegen fest und schlafen.

Dochaufgestapelt im britten Saal Sind Schwerter, Streitärte, Speere, Darnische, Delme, von Silber und Stahl, Altfränkische Feuergewehre.

Sehr wenig Ranonen, jeboch genug Um eine Trophee zu bilben. Doch ragt baraus eine Fahne hervor, Die Farbe ift schwarz-roth-gulben.

Der Kaiser bewohnt ben vierten Saal. Schon seit Jahrhunderten sitt er Auf fteinernem Stuhl, am steinernen Tisch, Das Haupt auf den Armen stütt er. Sein Bart, ber bis jur Erbe wuchs, 3ft roth wie Feuerstammen, Buweilen zwinkert er mit bem Aug', Bieht manchmal bie Braunen gusammen.

Schläft er ober bentt er nach? Man kann's nicht genau ermitteln; Doch wenn bie rechte Stunbe kommt, Wirb er gewaltig fich rütteln.

Die gute Fahne ergreift er bann Und ruft: zu Pferb'! zu Pferbe! Sein reisiges Bolf erwacht und springt Lautrasselnb empor von ber Erbe.

Ein jeber schwingt fich auf sein Roß, Das wiehert und stampft mit ben hufen! Sie reiten hinaus in die klirrende Welt, Und bie Trompeten rufen.

Sie reiten gut, fie schlagen gut, Sie haben ausgeschlafen. Der Raiser hält ein strenges Gericht, Er will bie Wörber bestrafen —

Die Mörber, bie gemeuchelt einft Die theure, wundersame, Golblodigte Jungfrau Germania — Sonne, bu flagende Flamme!

Wohl mancher, ber sich geborgen geglaubt, Und lachend auf seinem Schloß saß, Er wird nicht entgehen bem rächenden Strang, Dem Borne Barbarossas!

Wie Kingen fie lieblich, wie Kingen fie fuß, Die Mährchen ber alten Amme! Mein abergläubisches Berge jauchzt: Sonne, bu klagende Ftamme!

#### Caput XV.

Ein feiner Regen pridelt herab, Eiskalt, wie Rähnabelspigen. Die Pferbe bewegen traurig den Schwanz, Sie waten im Koth und schwizen.

Der Postillon flößt in sein horn, Ich fenne bas alte Setute — "Es reiten brei Reiter zum Thor hinaus !"— Es wird mir so bämmrig au Mutbe.

Mich schläferte und ich entschlief, Und fiebe! mir träumte am Enbe, Daß ich mich in bem Wunberberg Beim Raiser Rothbart befänbe.

Er faß nicht mehr auf fteinernem Stuhl, Am steinernen Tisch, wie ein Steinbild; Auch fah er nicht fo ehrwürdig aus, Wie man sich gewöhnlich einbild't.

Er watschelte burch bie Sale herum, Mit mir im trauten Geschwäße. Er zeigte wie ein Antiquar Mir seine Curiosa und Schäße.

Im Saale ber Baffen erklärte er mir Wie man fich ber Kolben bebiene, Bon einigen Schwertern rieb er ben Roft Mit seinem hermeline.

Er nahm einen Pfauenwebel gur Danb, Und reinigte vom Staube Gar manchen Barnifch, gar manchen Delm, Auch manche Pidelhaube.

Die Kahne fläubte er gleichfalls ab, Und er fprach: "mein größter Stolz ift, Daß noch feine Motte die Seibe zerfraß, Und auch fein Wurm im Dolz ift." Und als wir kamen in ben Saal, Wo schlafend am Boben liegen Biel tausend Krieger, kampfbereit, Der Alte sprach mit Bergnügen:

"Dier muffen wir leifer reben und gehn, Damit wir nicht weden bie Leute; Bieber verfloffen find hunbert Jahr Und Löhnungstag ift heute."

Und fiehe! ber Kaiser nahte fich facht Den schlafenben Solbaten, Und ftedte heimlich in bie Lasch' Bebwebem einen Dufaten.

Er fprach mit schmungelnbem Gesicht, Als ich ihn ansah verwundert: "Ich zahle einen Dukaten per Mann, Als Sold, nach jedem Jahrhundert."

Im Saale, wo bie Pferbe ftehn In langen, schweigenben Reihen, Da rieb ber Kaifer sich bie Sanb', Schien sonberbar sich zu freuen.

Er zählte die Gäule, Stüd vor Stüd, Und flätschelte ihnen die Rippen; Er zählte und zählte, mit ängstlicher haft Bewegten sich seine Lippen.

"Das ist noch nicht bie rechte Zahl" — Sprach er zulest verbrossen — "Solbaten und Wassen hab' ich genung, Doch fehlt es noch an Rossen.

"Roflämme hab' ich ausgeschickt In alle Welt, die taufen Kür mich die besten Pferde ein, Dab' schon einen guten Saufen.

"Ich warte bis die Zahl komplet, Dann schlag' ich los und befreie Mein Baterland, mein beutsches Bolk, Das meiner harret mit Areue." So sprach ber Kaiser, ich aber rief: Schlag' los, bu alter Gefelle, Schlag' los, und hast du nicht Pferbe genug, Rimm Esel an ihrer Stelle.

Der Rothbart erwieberte lächelnb: "Es hat Mit bem Schlagen gar keine Gile, Man baute nicht Rom in einem Tag, Gut Ding will haben Weile.

"Wer heute nicht kommt, kommt morgen gewiß, Nur langsam wächt bie Eiche, Und ohi va piano va sano, so heißt Das Sprüchwort im römischen Reiche."

## Caput XVI.

Das Stoffen bes Wagens wedte mich auf, Doch sanken bie Augenlieber Balb wieber zu, und ich entschlief Und träumte vom Rothbart wieber.

Ging wieber schwazend mit ihm herum Durch alle bie hallenden Säle; Er frug mich bies, er frug mich bas, Berlangte, bag ich erzähle.

Er hatte aus ber Oberwelt Seit vielen, vielen Jahren, Wohl feit bem fiebenjährigen Krieg, Kein Sterbenswort erfahren.

Er frug nach Mofes Menbelssohn, Rach ber Karschin, mit Intresse Frug er nach ber Gräfin Dübarry, Des fünfzehnten Lubwigs Maitresse.

D Kaiser, rief ich, wie bist bu gurud! Der Moses ift längst gestorben, Rebst feiner Rebetfa, auch Abraham, Der Sohn, ist gestorben, verborben. Der Abraham hatte mit Lea erzeugt Ein Bübchen, Felix heißt er, Der brachte es weit im Christenthum, Ift schon Capellenmeister.

Die alte Rarichin ift gleichfalls tobt, Auch die Tochter ift tobt, die Rlenke; Delmine Chezy, die Enkelin, Ift noch am Leben, ich benke.

Die Dübarry lebte lustig und flott, So lange Lubwig regierte, Der fünfzehnte nämlich, sie war schon alt Als man sie guillotinirte.

Der Rönig Ludwig ber fünfzehnte ftarb Gang ruhig in feinem Bette, Der fechezehnte aber warb guillotinirt Mit ber Königin Antoinette.

Die Rönigin zeigte großen Muth, Ganz wie es fich gebührte, Die Dabarry aber weinte und fchrie, Als man fie guillotinirte. —

Der Raifer blieb plöglich stille stehn, Und sah mich an mit ben stieren Augen und sprach: "Um Gotteswill'n, Was ift bas, guillotiniren?"

Das Guillotiniren — erflärte ich ihm — Ift eine neue Methobe, Bomit man bie Leute jeglichen Stanbs Bom Leben bringt zu Tobe.

Bei biefer Methobe bebient man fich Auch einer neuen Maschine, Die hat erfunden herr Suillotin, Drum nennt man fie Suillotine.

Du wirft hier an ein Brett geschnallt; — Das senkt sich; — bu wirft geschoben Geschwinde zwischen zwei Pfosten; — es hangt Ein breiedig Bell ganz oben; — Mar eer me Erner, bene find sook Die St. dag dies mit sooker— Sie mar dedermin fild soo doof De wore See doorde.

Le fiche de me u de fier "Same di, du dese Come Si a dans mér, for most. Lu a das are mass.

, Der Arme und der Armene Fredmini, der einem Armen Das frie genen allen Armelle Indi mat Armenen.

Appending of the second second.

These second secon

. St me me de marke Sode me, Bene in die dere benden. Den Dien einem if dinnermal Die Amelikasseringen. "

Alf instanspier in City profit Let Liv und instan Subunden Link Schwarzy und midmed, de ringun herself And mar des gehenries Generales.

herr Andelen — rief up lant — bu bist Cin alme habelneinn, Co', leg' bub übleine, wir meren und Ang eine bub enlisen,

Die Arpublikaner ladeen und aus, Sabn pe an naferer Sripe So ein Gehenik mit Jepeer und Aron'; Sie rissen schlechte Bipe.

Auch beine gahne gefällt mir nicht mehr, Die altbeutschen Rarren verbarben Mir schon in ber Burschenschaft bie Luft An ben schwarz-roth-goldnen Farben. Das Befte mare, bu bliebeft zu Dans, Dier in bem alten Riffbaufer — Bebent' ich bie Sache ganz genau, So brauchen wir gar feinen Kaifer.

# Caput XVII.

3ch habe mich mit bem Kaiser gezankt 3m Traum, im Traum versteht sich — 3m wachenden Zustand sprechen wir nicht Mit Kürsten so wibersetig.

Rur träumenb, im ibealen Traum, Bagt ihnen ber Deutsche zu sagen Die beutsche Meinung, bie er so tief Im treuen Berzen getragen.

Als ich erwacht', fuhr ich einem Balb Borbei, ber Anblid ber Bäume,
Der nadten hölzernen Wirklichfeit
Berfcheuchte meine Träume.

Die Eichen schüttelten ernsthaft bas Daupt, Die Birfen und Birfenreiser Sie nickten so warnenb — und ich rief: Bergieb mir, mein theurer Raiser!

Bergieb mir, o Rothbart, bas rasche Wort! Ich weiß, du bist viel weiser Als ich, ich habe so wenig Gebulb — Doch komme bu balb, mein Kaiser!

Behagt bir bas Guillotiniren nicht, So bleib bei ben alten Mitteln: Das Schwert für Ebelleute, ber Strick Kür Bürger und Bauern in Kitteln.

Rur manchmal wechste ab, und lag Den Abel hängen, und föpfe Ein bischen bie Bürger und Bauern, wir find Ja alle Gottesgeschöpfe. Stell' wieber her bas Halsgericht, Das peinliche Carls bes fünften, Und theile wieber ein bas Boll Nach Stänben, Gilben und Zünften.

Das alte, heilige, römifche Reich, Stell's wieber her, bas gange, Gieb uns ben mobrigften Plunber gurud Mit allem Firlifunge.

Das Mittelalter, immerhin, Das wahre, wie es gewesen, Ich will es ertragen — erlöse uns nur Bon senem Zwitterwesen,

Bon jenem Ramaschenritterthum, Das ekelhaft ein Gemisch ist Bon gothischem Wahn und mobernem Lug, Das weber Fleisch noch Fisch ist.

Jag' fort bas Comöbiantenpack, Und schließe bie Schauspielhäuser, Wo man bie Borzeit parobirt — Komme bu balb, o Kaiser!

# Capat XVIII.

Minben ift eine feste Burg, Dat gute Wehr' und Waffen! Mit preußischen Bestungen hab' ich jeboch Richt gerne was zu schaffen.

Wir kamen bort an zur Abendzeit. Die Planken ber Zugbrück stöhnten So schaurig, als wir hinübergerollt; Die dunkten Gräben gahnten.

Die hohen Bastionen schauten mich an So brobend und verbrossen; Das große Thor ging rasselnd auf, Warb rasselnd wieber geschlossen. Ach! meine Seele warb betrübt Wie des Obysseus Seele, Als er gehört, daß Polyphem Den Felsblock schob vor die Höhle.

Es trat an ben Wagen ein Corporal Und frug und: wie wir hießen? Ich heiße Riemand, bin Augenarzt Und steche ben Staar ben Riesen.

Im Wirthshaus warb mir noch schlimmer zu Ruth, Das Effen wollt mir nicht schmeden. Ging schlafen sogleich, boch schlief ich nicht, Mich brückten so schwer bie Deden.

Es war ein breites Feberbett, Garbinen von rothem Damaste, Der himmel von verblichenem Golb, Mit einem schmutzigen Quaste.

Berfluchter Quaft! ber bie gange Racht Die liebe Ruhe mir raubte! Er hing mir, wie bes Damofies Schwert, So brobenb über bem Daubte!

Schien manchmal ein Schlangentopf zu fein, Unb ich hörte ihn heimlich gischen: Du bift unb bleibst in ber Festung jest, Du kannst nicht mehr entwischen!

D, bag ich mare — feufzte ich — Daß ich zu hause mare, Bei meiner lieben Frau in Paris, In Faubourg-Poissonière!

Ich fühlte, wie über die Stirne mir Auch manchmal etwas gestrichen, Gleich einer falten Censorhand, Und meine Gebanken wichen —

Gensb'armen in Leichenlaten gehüllt, Ein weißes Sputgewirre, Umringten mein Bett, ich hörte auch Unheimliches Rettengeflirre. Ach! bie Gespenster schleppten mich fort, Und ich hab' mich enblich befunden An einer stellen Felsenwand; Dort war ich festgebunden.

Der boje ichmutige Betthimmelquaft! 3ch fant ihn gleichfalls wieber, Doch fah er jest wie ein Geier aus, Mit Krallen und ichwarzem Gefieber.

Er glich bem bekannten Abler jest, Und hielt meinen Leib umflammert; Er fraß mir die Leber aus der Bruft, Ich habe gestöhnt und gejammert.

3ch fammerte lange — ba frahte ber Dahn, Und ber Fiebertraum erblafte. 3ch lag zu Minben im schwigenben Bett, Der Abler warb wieber zum Quafte.

Ich reifte fort mit Extrapoft, Und schöpfte freien Obem Erft braugen in ber freien Ratur, Auf Budeburgischem Boben.

# Caput XIX.

D, Danton, bu haft bich fehr geirrt Und mußtest ben Irrihum bugen! Mitnehmen kann man bas Baterland An ben Sohlen, an ben Füßen.

Das halbe Kürstenthum Büdeburg Blieb mir an ben Stiefeln kleben; So lehmigte Wege habe ich wohl Noch nie gesehen im Leben.

Bu Budeburg flieg ich ab in ber Stabt, Um bort zu betrachten bie Stammburg, Wo mein Großvater geboren ward; Die Großmutter war aus hamburg. 3ch fam nach Dannover um Mittagzeit, Und ließ mir die Stiefel pugen. Ich ging sogleich die Stadt zu besehn, Ich reise gern mit Nugen.

Mein Gott! ba sieht es fauber aus! Der Koth liegt nicht auf ben Gassen. †) Biel' Prachtgebäube sah ich bort, Sehr imponirenbe Massen.

Besonbers gefiel mir ein großer Plat, Umgeben von ftattlichen Däusern; Dort wohnt ber König, bort fieht sein Palaft, Er ist von schönem Acubern.

(Rämlich ber Palast.) Bor bem Portal Bu seber Seite ein Schildhaus. Rothröcke mit klinten halten bort Wacht, Sie sehen brohend und wilb aus.

Mein Cicerone fprach: "Dier wohnt Der Ernst Augustus, ein alter Dochtoryscher Lord, ein Ebelmann, Sehr ruftig für sein Alter.

"Ibpllisch sicher haust er hier, Denn beffer als alle Trabanten Beschüßet ihn ber mangelnde Duth Bon unsern lieben Befannten.

"Ich seh" ihn zuweilen, er flagt alsbann Wie gar langweilig bas Amt sei, Das Königsamt, wozu er jest Dier in Hannover verbammt sei.

"An großbritannisches Leben gewöhnt, Sei es ihm hier zu enge, Ihn plage ber Spleen, er fürchte schier, Er halt' es nicht aus auf bie Länge.

†) Das folgende biefes Caputs wurde von ber Cenfur aus ber Original-Ausgabe geftriden

#### Caput XV.

Ein feiner Regen pridelt herab, Eiskalt, wie Rähnabelspipen. Die Pferbe bewegen traurig ben Schwanz, Sie waten im Koth und schwipen.

Der Postillon flößt in sein horn, Ich tenne bas alte Getute — "Es reiten brei Reiter zum Thor hinaus!"— Es wird mir so bämmrig zu Muthe.

Dich fchläferte und ich entschlief, Und fiehe! mir träumte am Enbe, Daß ich mich in bem Wunberberg Beim Raiser Rothbart befänbe.

Er faß nicht mehr auf fteinernem Stuhl, Am fteinernen Tisch, wie ein Steinbilb; Auch sah er nicht so ehrwürdig aus, Wie man sich gewöhnlich einbilb't.

Er watschelte burch bie Sale herum, Mit mir im trauten Geschwäße. Er zeigte wie ein Antiquar Mir seine Curiosa und Schäße.

Im Saale ber Waffen erflärte er mir Wie man sich ber Kolben bebiene, Bon einigen Schwertern rieb er ben Rost Mit seinem hermeline.

Er nahm einen Pfauenwebel gur Danb, Und reinigte vom Staube Gar manchen Darnifch, gar manchen Delm, Auch manche Videlbaube.

Die Sahne fläubte er gleichfalls ab, Und er fprach: "mein größter Stolz ift, Dag noch feine Motte bie Seibe gerfraß, Und auch fein Wurm im Dolz ift." Und ale wir kamen in ben Saal, Wo schlafend am Boben liegen Biel tausend Krieger, kampfbereit, Der Alte sprach mit Bergnügen:

"Dier muffen wir leifer reben und gehn, Damit wir nicht weden bie Leute; Wieber verfloffen find hundert Jahr Und Löhnungstag ift heute."

Und fiehe! ber Kaifer nahte fich facht Den schlafenben Solbaten, Und ftedte heimlich in die Tasch' Bebwebem einen Dukaten.

Er sprach mit schmungelnbem Gesicht, Als ich ihn ansah verwundert: "Ich zahle einen Dukaten per Mann, Als Gold, nach jedem Jahrhundert."

Im Saale, wo bie Pferbe fiehn In langen, schweigenben Reihen, Da rieb ber Raiser sich bie Sänb', Schien sonderbar sich zu freuen.

Er gahlte bie Gaule, Stud vor Stud, Und flatichelte ihnen die Rippen; Er gahlte und gablte, mit angftlicher Daft Bewegten sich feine Lippen.

"Das ist noch nicht bie rechte Zahl" — Sprach er zulest verbrossen — "Solbaten und Wassen hab' ich genung, Doch fehlt es noch an Rossen.

"Roftamme hab' ich ausgeschickt In alle Welt, bie kaufen Für mich bie besten Pferbe ein, Dab' schon einen guten Daufen.

"Ich warte bis die Zahl tomplet, Dann schlag' ich los und befreie Mein Baterland, mein beutsches Bolt, Das meiner harret mit Treue." So sprach ber Raiser, ich aber rief: Schlag' los, bu alter Geselle, Schlag' los, und hast du nicht Pferbe genug, Rimm Esel an ihrer Stelle.

Der Rothbart erwieberte lächelnb: "Es hat Mit bem Schlagen gar keine Eile, Man baute nicht Rom in einem Tag, Gut Ding will haben Weile.

"Wer heute nicht kommt, kommt morgen gewiß, Nur langsam wächst die Eiche, Und ohi va piano va sano, so heißt Das Sprüchwort im römischen Reiche."

#### Caput XVI.

Das Stoffen bes Wagens wedte mich auf, Doch fanten bie Augenlieber Balb wieber zu, und ich entschlief Und träumte vom Rothbart wieber.

Ging wieber schwazend mit ihm herum Durch alle die hallenden Säle; Er frug mich bies, er frug mich bas, Berlangte, daß ich erzähle.

Er hatte aus ber Oberwelt Seit vielen, vielen Jahren, Wohl feit bem fiebenfährigen Krieg, Kein Sterbenswort erfahren.

Er frug nach Mofes Menbelssohn, Rach ber Karschin, mit Intresse Frug er nach ber Gräfin Dübarry, Des fünfzehnten Lubwigs Maitresse.

D Raifer, rief ich, wie bift bu jurud! Der Moses ift längst gestorben, Rebst seiner Rebesta, auch Abraham, Der Sohn, ist gestorben, verborben. Der Abraham hatte mit Lea erzeugt Ein Bübchen, Felix heißt er, Der brachte es weit im Christenthum, 3ft icon Capellenmeifter.

Die alte Rarichin ift gleichfalls tobt, Auch die Tochter ift tobt, die Rlenke; Delmine Chezy, die Enkelin, Ift noch am Leben, ich benke.

Die Dübarry lebte lustig und flott, So lange Lubwig regierte, Der fünfzehnte nämlich, sie war schon alt Als man sie guillotinirte.

Der Ronig Lubwig ber fünfzehnte ftarb Gang ruhig in feinem Bette, Der fechegehnte aber warb guillotinirt Mit ber Königin Antoinette.

Die Ronigin zeigte großen Muth, Ganz wie es fich gebührte, Die Dubarry aber weinte und fchrie, Als man fie guillotinirte. —

Der Raiser blieb plöglich stille stehn, Und sah mich an mit den stieren Augen und sprach: "Um Gotteswill'n, Was ift das, guillotiniren?"

Das Guillotiniren — erklärte ich ihm — Ift eine neue Methobe, Bomit man bie Leute jeglichen Stanbs Bom Leben bringt ju Tobe.

Bei biefer Methobe bebient man fich Auch einer neuen Maschine, Die hat erfunden herr Guillotin, Drum nennt man sie Guillotine.

Du wirft hier an ein Brett geschnallt; — Das senkt sich; — bu wirst geschoben Geschwinde zwischen zwei Pfosten; — es hangt Ein breiedig Bell gang oben; — Man zieht eine Schnur, bann schießt herab Das Beil, ganz luftig und munter; — Bei biefer Gelegenheit fällt bein Kopf In einen Sad hinunter.

Der Kaiser siel mir in die Red: "Schweig still, von beiner Maschine Will ich nichts wissen, Gott bewahr', Daß ich mich ihrer bebiene!

"Der Rönig und bie Rönigin! Geschnalt! an einem Brette! Das ift ja gegen allen Respett Und alle Etiquette!

"Und bu, wer bift du, daß du es wagft, Mich so vertraulich zu dugen? Warte, du Burschchen, ich werbe bir schon Die keden flügel flugen!

"Es regt mir bie innerfte Galle auf, Wenn ich bich hore fprechen, Dein Obem efchon ift Dochverrath Und Majestätsverbrechen!"

Als foldermaßen in Eifer gerieth Der Alte und fonder Schranken Und Schonung mich anschnob, ba platten heraus Auch mir die geheimsten Gebanken.

herr Rothbart — rief ich laut — bu bist Ein altes Fabelwefen, Geh', leg' bich schlafen, wir werben uns Auch ohne bich erlöfen.

Die Republifaner lachten und aus, Sahn fie an unferer Spige So ein Gespenft mit Zepter und Kron'; Sie rissen schlechte Wige.

Auch beine Fahne gefällt mir nicht mehr, Die altbeutichen Narren verbarben Dir ichon in ber Burichenichaft bie Luft An ben ichwarz-roth-golbnen Farben. Das Beste ware, bu bliebest zu Dans, Dier in bem alten Kiffbaufer — Bebent' ich bie Sache ganz genau, So brauchen wir gar keinen Raiser.

## Caput XVII.

3ch habe mich mit bem Kaifer gezankt 3m Traum, im Traum versteht sich — 3m wachenben Zustanb sprechen wir nicht Wit Fürsten so wibersetig.

Rur träumenb, im ibealen Traum, Bagt ihnen ber Deutsche zu sagen Die beutsche Meinung, bie er so tief Im treuen Bergen getragen.

Als ich erwacht', fuhr ich einem Balb Borbei, ber Anblid ber Baume,
Der nachten hölzernen Wirklichkeit Berscheuchte meine Träume.

Die Eichen schüttelten ernsthaft bas Daupt, Die Birken und Birkenreiser Sie nickten so warnend — und ich rief: Bergieb mir, mein theurer Kaiser!

Bergieb mir, o Rothbart, bas rasche Bort! Ich weiß, bu bist viel weiser Als ich, ich habe so wenig Gebulb — Doch komme du balb, mein Kaiser!

Behagt bir bas Guillotiniren nicht, So bleib bei ben alten Mitteln: Das Schwert für Ebelleute, ber Strick Bur Burger und Bauern in Kitteln.

Rur manchmal wechste ab, und lag Den Abel hängen, und föpfe Ein bischen bie Bürger und Bauern, wir find Ja alle Gottesgeschöpfe. Stell' wieber her bas Dalsgericht, Das peinliche Carls bes fünften, Und theile wieber ein bas Boll Nach Stänben, Gilben und Zünften.

Das alte, hellige, römifche Reich, Stell's wieber ber, bas gange, Gieb uns ben mobrigften Plunber gurud Mit allem Firlifange.

Das Mittelalter, immerhin, Das wahre, wie es gewesen, Ich will es ertragen — erlöse uns nur Bon jenem Zwitterwesen,

Bon jenem Kamaschenritterthum, Das ekelhaft ein Gemisch ist Bon gothischem Wahn und modernem Lug, Das weber Fleisch noch Fisch ist.

Jag' fort bas Combbiantenpad, Und schließe bie Schauspielhäuser, Wo man bie Borzeit parobirt — Komme bu balb, o Kaiser!

## Capat XVIII.

Minben ist eine feste Burg, Dat gute Wehr' und Wassen! Mit preußischen Kestungen hab' ich seboch Nicht gerne was zu schaffen.

Wir kamen bort an zur Abendzeit. Die Planken ber Zugbrüd siöhnten So schaurig, als wir hinübergerollt; Die bunklen Graben gahnten.

Die hohen Baftionen schauten mich an So brobend und verbroffen; Das große Thor ging raffelnd auf, Warb raffelnb wieber geschloffen. Ach! meine Seele warb betrübt Wie des Obysseus Seele, Als er gehört, daß Polyphem Den Felsblock schob vor die Höhle.

Es trat an ben Wagen ein Corporal Und frug uns: wie wir hießen? Ich heiße Niemand, bin Augenarzt Und steche ben Staar ben Riesen.

Im Wirthshaus warb mir noch schlimmer zu Muth, Das Effen wollt mir nicht schmeden. Ging schlafen sogleich, boch schlief ich nicht, Mich brückten so schwer bie Decken.

Es war ein breites Feberbett, Garbinen von rothem Damaste, Der himmel von verblichenem Golb, Mit einem schmußigen Quaste.

Berfluchter Quaft! ber bie ganze Nacht Die liebe Ruhe mir raubte! Er hing mir, wie bes Damofles Schwert, So brohend über bem Haupte!

Schien manchmal ein Schlangentopf zu fein, Und ich hörte ihn heimlich gischen: Du bist und bleibst in der Festung jest, Du kannst nicht mehr entwischen!

D, baf ich ware — feufzte ich — Daß ich zu Bause ware, Bei meiner lieben Frau in Paris, In Faubourg-Poissonière!

3ch fühlte, wie über die Stirne mir Auch manchmal etwas gestrichen, Gleich einer falten Cenforhand, Und meine Gebanken wichen —

Gensb'armen in Leichenlafen gehüllt, Ein weißes Spufgewirre, Umringten mein Bett, ich hörte auch Unheimliches Rettengeflirre. Ach! bie Gespenster schleppten mich fort, Und ich hab' mich enblich befunden An einer steilen Felfenwand; Dort war ich festgebunden.

Der boje schmußige Betthimmelquaft! 3ch fant ihn gleichfalls wieber, Doch fah er jest wie ein Geier aus, Dit Krallen und schwarzem Gefieber.

Er glich bem bekannten Abler jest, Und hielt meinen Leib umflammert; Er fraß mir die Leber aus der Bruft, Ich habe gestöhnt und gejammert.

3ch fammerte lange — ba frahte ber hahn, Und ber Fiebertraum erblafte. 3ch lag ju Minden im schwigenben Bett, Der Abler warb wieber zum Quafte.

3ch reifte fort mit Extrapoft, Und schöpfte freien Obem Erft braugen in ber freien Ratur, Auf Budeburgifchem Boben.

# Caput XIX.

D, Danton, bu haft bich fehr geirrt Und mußtest ben Irrthum bugen! Mitnehmen tann man bas Baterland An ben Sohlen, an ben Füßen.

Das halbe Fürstenthum Büdeburg Blieb mir an ben Stiefeln kleben; So lehmigte Wege habe ich wohl Noch nie gesehen im Leben.

Bu Budeburg ftieg ich ab in ber Stabt, Um bort zu betrachten bie Stammburg, Wo mein Großvater geboren warb; Die Großmutter war aus hamburg. 3ch tam nach Sannover um Mittaggeit, Und ließ mir die Stiefel pupen. Ich ging fogleich die Stadt zu befehn, Ich reise gern mit Rugen.

Mein Gott! ba sieht es sauber aus! Der Koth liegt nicht auf ben Gassen. †) Biel' Prachtgebäube sah ich bort, Sehr imponirenbe Massen.

Besonbers gefiel mir ein großer Plat, Umgeben von ftattlichen Baufern; Dort wohnt ber König, bort fieht fein Palaft, Er ift von schönem Aeugern.

(Rämlich ber Palast.) Bor bem Portal Bu seber Seite ein Schildhaus. Rothröde mit Flinten halten bort Back, Sie sehen brohend und wild aus.

Mein Cicerone fprach: "hier wohnt Der Ernst Augustus, ein alter Dochtorpscher Lord, ein Ebelmann, Gehr ruftig für sein Alter.

"Ibyllisch ficher haust er hier, Denn besser als alle Trabanten Beschüpet ihn ber mangelnbe Muth Bon unsern lieben Befannten.

"Ich seh" ihn zuwesten, er klagt alsbann Wie gar langweilig bas Amt sei, Das Königsamt, wozu er jest Dier in Dannover verdammt sei.

"An großbritannisches Leben gewöhnt, Sei es ihm hier zu enge, Ihn plage ber Spleen, er fürchte schier, Er halt' es nicht aus auf bie Lange.

†) Das folgende biefes Caputs murbe von ber Cenfur aus ber Original-Ausgabe geftriden D. B.

"Borgeftern fand ich ihn traurig gebückt Am Ramin, in ber Morgenstunde; Er kochte höchstelbst ein Lavement Hür seine tranken hunde."

# Caput XX.

Bon Darburg fuhr ich in einer Stund', Rach Samburg. Es war schon Abend. Die Sterne am himmel grüßten mich, Die Luft war lind und labend.

Und als ich zu meiner Frau Mutter tam, Erschraf fie fast vor Freude; Sie rief "mein liebes Kind!" und schlug Busammen bie Bande beibe.

"Mein liebes Kinb, wohl breizehn Jahr Berfloffen unterbessen! Du wirft gewiß sehr hungrig sein — Sag' an, was willst bu essen?

"Ich habe Fifch und Ganfefleisch Und schöne Apfelfinen." So gieb mir Fifch und Ganfefleisch Und schöne Apfelfinen.

Und als ich af mit großem App'tit, Die Mutter ward glücklich und munter, Sie frug wohl bies, sie frug wohl bas, . Berfängliche Fragen mitunter.

"Mein liebes Kinb! und wirst bu auch Recht forgsam gepflegt in ber Frembe? Bersteht beine Frau bie Haushaltung, Und flidt fie bir Strümpfe und Dembe?" Der Kisch ift gut, lieb Mütterlein, Doch muß man ihn schweigend verzehrens Man friegt fo leicht eine Grät' in ben Sals, Du barfit mich jest nicht ftören.

Und als ich ben braven Kisch verzehrt, Die Gans ward aufgetragen. Die Mutter frug wieber wohl bies, wohl bas, Mitunter verfängliche Kragen.

"Mein liebes Kinb! in welchem Lanb Läßt fich am besten leben? Dier ober in Frankreich? und welchem Bolf Birft bu ben Borzug geben?"

Die beutsche Gans, lieb Mütterlein, Ift gut, jedoch die Franzosen, Sie stopfen die Gänse besser als wie, Auch haben sie bessere Saucen. —

Und ale bie Gans fich wieber empfahl, Da machten ihre Aufwartung Die Apfelfinen, fie schmedten fo fuß, Gang über alle Erwartung.

Die Mutter aber fing wieber am Bu fragen sehr vergnüglich, Rach tausend Dingen, mitunter sogar Nach Dingen die sehr anzüglich.

"Mein liebes Kind! wie bentst bu jest? Treibst bu noch immer aus Reigung Die Politif? Zu welcher Parthei Gehörst bu mit Ueberzeugung?"

Die Apfelsinen, lieb Mütterlein, Sind gut, und mit wahrem Bergusigen Berschlucke ich ben füßen Saft, Und ich lasse bie Schaalen liegen.

## Caput XXI.

Die Stadt, zur Hälfte abgebrannt, Wirb aufgebaut allmählig; Wie'n Pubel, ber halb geschoren iß, Sieht Hamburg aus, trübselig.

Sar manche Gassen fehlen mir, Die ich nur ungern vermisse — Wo ift bas Daus, wo ich gefüßt Der Liebe erfte Küsse?

Wo ift bie Druckerei, wo ich Die Reisebilber bruckte? Wo ist ber Austerkeller, wo ich Die ersten Austern schluckte?

Und ber Dredwall, wo ift ber Dredwall bin ? Ich fann ihn vergeblich suchen! Wo ift ber Pavillon, wo ich Gegessen so manchen Ruchen?

Wo ift bas Rathhaus, worin ber Senat Und die Bürgerschaft gethronet? Ein Raud der Flammen! Die Flamme hat Das Deiligste nicht verschonet.

Die Leute feufzten noch vor Angft, Und mit wehmuth'gem Gesichte Erzählten sie mir vom großen Brand Die schredliche Geschichte:

"Es brannte an allen Eden zugleich, Man fah nur Rauch und Flammen! Die Kirchenthürme loberten auf Und flürzten frachenb zusammen.

"Die alte Börse ist verbrannt, Bo unsere Käter gewandelt Und mit einander Jahrhunderte lang So redlich als möglich gehandelt. "Die Bant, die silberne Seele ber Stadt, Und die Bücher, wo eingeschrieben Jedweben Mannes Banto-Werth, Gottlob! sie sind uns geblieben!

"Gottlob! man kollektirte für uns Selbst bei ben fernsten Nazionen — Ein gutes Geschäft — bie Collekte betrug Wohl an bie acht Millionen.

"Aus allen Länbern floß bas Gelb In unfre offnen Sanbe, Auch Bictualien nahmen wir an, Berschmähten keine Spenbe.

"Man schickte uns Rleiber und Betten genug, Auch Brob und Fleisch und Suppen! Der König von Preußen wollte sogar Uns schicken seine Truppen.

"Der materielle Schaben warb Bergütet, bas ließ sich schähen — Jeboch ben Schreden, unseren Schred, Den kann uns niemanb ersehen!"

Aufmunternb sprach ich: Ihr lieben Leut, Ihr müßt nicht sammern und flennen, Tropa war eine bessere Stadt Und mußte boch verbrennen.

Baut Eure Baufer wieber auf Und trodnet Eure Pfügen, Und schafft Euch beff're Gefege an Und beff're Feuersprigen.

Glefit nicht zu viel Cafenne-Piment In Gure Mofturtelfuppen, Auch Gure Karpfen find Cuch nicht gefund, Ihr tocht fie so fett mit ben Schuppen.

Kalkuten schaben Euch nicht viel, Doch hütet Euch vor ber Tüde Des Bogels, ber sein Ei gelegt In bes Bürgermeisters Perüde. — — Ber biefer fatale Bogel ift, Ich brauch' es Euch nicht zu fagen — Dent' ich an ihn, so breht fich herum Das Effen in meinem Magen.

## Caynt XXII.

Roch mehr verändert als die Stadt Sind mir die Menschen erschienen, Sie geh'n so betrübt und gebrochen herum, Wie wandelnde Ruinen.

Die mageren find noch bunner jest, Roch fetter find die feisten, Die Kinder find alt, die Alten find Kindisch geworben, die meisten.

Gar manche, bie ich als Ralber verließ, Fanb ich als Ochsen wieber; Gar manches fleine Ganschen warb Jur Gans mit ftolgem Gefieber.

Die alte Gubel fant ich geschminkt Und gepust wie eine Sprene; Dat schwarze Locken sich angeschafft Und blenbend weiße Zähne.

Am besten hat sich tonfervirt Mein Freund ber Papiervertäufer; Sein Haar warb gelb und umwallt sein Haupt, Sieht aus wie Johannes ber Läufer.

Den \* \* \* \* ben fah ich nur von fern, Er huschte mir rasch vorüber; Ich bore, sein Geist ift abgebrannt Und war versichert bei Biber.

Auch meinen alten Cenfor fah Ich wieber. Im Rebel, gebüdet, Begegnet' er mir auf bem Ganfemartt, Schien fehr barnieber gebrüdet. Wir schüttelten uns die Dande, es schwamm Im Auge des Manns eine Thräne. Wie freute er sich, mich wieder zu sehn! Es war eine rührende Scene.

Richt alle fanb ich. Mancher hat Das Zeitliche gesegnet. Ach! meinem Gumpelino sogar Bin ich nicht mehr begegnet.

Der Eble hatte ausgehaucht Die große Seele so eben, Und wird als verklärter Seraph jest Am Throne Jehovahs schweben.

Bergebens fuchte ich überall Den frummen Abonis, ber Taffen Und Nachtgeschirr von Porzellan Feil bot in Damburgs Gaffen.

Sarras, ber treue Pubel, ist tobt. Ein großer Berlust! Ich wette, Daß Campe lieber ein ganzes Schock Schriftsteller verlopen hätte. ——

Die Populazion bes hamburger Staats Besteht, seit Menschengebenten, Aus Juben und Christen; es pflegen auch Die lettren nicht viel zu verschenken.

Die Thristen sind alle ziemlich gut, Auch essen sie gut zu Mittag, Und ihre Wechsel bezahlen sie prompt, Roch vor dem letzten Respittag.

Die Juben theilen sich wieber ein In zwei verschiebne Partheien; Die Alten gehn in die Synagog' Und in ben Tempel die Neuen.

Die Neuen essen Schweinesleisch, Beigen sich wibersetig, Sind Demokraten; die Alten sind Bielmehr griftokrähia. Ich liebe bie Alten, ich liebe bie Reu'n — Doch schwör' ich, beim ewigen Gotte, Ich liebe gewiffe Kischen noch mehr, Man heißt sie geräucherte Sprotte.

#### Caput XXIII.

Als Repuplik mar hamburg nie So groß wie Benebig und Florenz, Doch hamburg hat bessere Austern; man fpeik Die besten im Reller von Lorenz.

Es war ein schöner Abend, als ich Mich hindegab mit Campen; Wir wollten mit einander bort In Rheinwein und Austern schlampampen.

Auch gute Gefellschaft fand ich bort, Mit Freude sah ich wieber Manch alten Genossen, 3. B. Chaufepis, Auch manche neue Brüber.

Da war ber Wille, bessen Gesicht Ein Stammbuch, worin mit hieben Die akabemischen Feinbe sich Recht leserlich eingeschrieben.

Da war ber Fucks, ein blinder Deib, Und persönlicher Feind bes Jehovah, Glaubt nur an Hegel und etwa noch An die Benus des Canova.

Mein Campe war Amphytrio Und lächelte vor Wonne; Sein Auge strahlte Seligseit, Wie eine verklärte Mabonne.

3ch af und trant, mit gutem Ap'tt, Und bachte in meinem Gemüthe: "Der Campe ift wirflich ein großer Mann. Ift aller Berleger Biffipe. "Ein anbrer Berleger hatte mich Bielleicht verhungern laffen, Der aber giebt mir zu trinken fogar; Berbe ihn niemals verlaffen.

"Ich banke bem Schöpfer in ber Sth', Der biesen Sast ber Reben Erschuf, und zum Berleger mir Den Julius Campe gegeben!

"Ich banke bem Schöpfer in ber Sih', Der, burch sein großes Werbe, Die Austern erschaffen in ber See Und den Rheinwein auf der Erbe!

"Der auch Citronen wachfen ließ, Die Auftern zu bethauen — Run laß mich, Bater, biefe Nacht Das Effen gut verbauen!"

Der Rheinwein stimmt mich immer weich, Und löst jebwebes Berwürfnis In meiner Bruft, entzündet barinn Der Menschenliebe Bedürfniß.

Es treibt mich aus bem Zimmer hinaus, Ich muß in ben Straßen schlenbern; Die Seele sucht eine Seele und späh't Nach zärtlich weißen Gewändern.

In solchen Momenten zerfließe ich fast Bor Wehmuth und vor Gehnen; Die Rapen scheinen mir alle zu grau, Die Weiber alle Helenen. — —

Und als ich auf bie Drehbahn tam, Da fab ich im Mondenschimmer Ein hehres Weib, ein wunderbar Dochbufiges Frauenzimmer.

Ihr Antlit war rund und kerngesund, Die Augen wie blaue Turkase, Die Wangen wie Rosen, wie Kirschen ber Mund, Auch etwas röthlich die Nase. Ihr haupt bebedte eine Mug' Bon weißem gesteiftem Linnen, Gefältelt wie eine Mauertron' Mit Thurmden und gadigen Binnen.

Sie trug eine weiße Tunifa, Bis an bie Baben reichenb. Und welche Waben! Das Hufgeftell 3wei borischen Saulen gleichenb.

Die weltlichste Natürlichkeit Konnt man in ben Zügen lefen ; Doch bas übermenschliche hintertheil Berrieth ein böberes Wesen.

Sie trat zu mir heran und spracht "Willsommen an ber Elbe, Nach breizehnfähr'ger Abwesenheit — Ich sehe bu bist noch berselbe!

"Du suchst bie schönen Seelen vielleicht, Die bir so oft begegen't Und mit bir geschwärmt bie Racht hindurch In bieser schönen Gegend.

"Das Leben verschlang sie, bas Ungethüm, Die hundertföpfige Dyder; Du sindest nicht die alte Zeit Und die Zeitgenössinnen wieder!

"Du finbest bie holben Blumen nicht mehr, Die bas junge Berg vergöttert; Dier blübten sie — jest sind sie verwellt, Und ber Sturm hat sie entblättert.

"Berwellt, entblättert, zertreten sogar Bon rohen Schicksalbfüßen — Mein Freund, bas ist auf Erben bas Loos Bon allem Schönen und Süßen!"

Wer bist bu? — rief ich — bu schaust mich an Wie'n Traum aus alten Zeiten — Wo wohnst bu, großes Frauenbild? Und barf ich bich begleiten? Da lächelte bas Welb und sprach: "Du irrft bich, ich bin eine feine, Anftänd'ge, moralische Person; Du irrft bich, ich bin nicht so Eine.

"Ich bin nicht so eine fleine Mamfell, So eine welsche Lorettinn — Denn wiffe: ich bin Dammonia, Damburgs beschützenbe Göttin!

"Du stupest und erschreckt sogar, Du sonft so muthiger Sänger! Willft du mich noch begleiten sept? Wohlan, so zög're nicht länger."

3ch aber lachte laut und rief: 3ch folge auf ber Stelle — Schreit' bu voran, ich folge bir, Und ging' es in ble Hölle!

## Caput XXIV.

Wie ich bie enge Saaltrepp' hinauf Gefommen, ich tann es nicht fagen; Es haben unsichtbare Geister mich Bielleicht hinaufgetragen.

Dier, in hammonia's Rammerlein, Berfloffen mir ichnell bie Stunben. Die Göttin gestand bie Sympathie, Die fie immer für mich empfunben.

"Siehft bu"— sprach fie — "in früherer Zeit War mir am meisten theuer Der Sänger, ber ben Refsias befang Auf seiner frommen Leper.

"Dort auf ber Commobe steht noch jest Die Büste von meinem Rlopstod, Beboch seit Jahren bient sie mir Rur noch als Haubenkopfstod. "Du bift mein Liebling jest, es hangt Dein Bilbniß zu Baupten bes Bettes; Und fiehst bu, ein frischer Lorbeer umfrangt Den Rahmen bes holben Portraites.

"Nur bag bu meine Sohne so oft Genergelt, ich muß es gestehen, Dat mich zuweilen tief verlett; Das barf nicht mehr geschehen.

"Es hat bie Zeit bich hoffentlich Bon folcher Unart geheilet, Und bir eine größere Toleranz Sogar für Narren ertheilet.

"Doch fprich, wie tam ber Gebante bie Bu reisen nach bem Norben In solcher Jahrzeit? Das Wetter ift Schon winterlich geworben!"

D, meine Göttin! — erwieberte ich — Es schlafen tief im Grunbe Des Menschenherzens Gebanken, bie oft Erwachen zur unrechten Stunbe.

Es ging mir äußerlich ziemlich gut, Doch innerlich war ich beklommen, Und bie Beklemmniß täglich wuchs — 3ch hatte bas Beimweh bekommen.

Die fonft fo leichte frangöfische Luft, Sie fing mich an ju bruden; 3ch mußte Athem schöpfen hier In Deutschland, um nicht ju erfliden.

Ich febute mich nach Torfgeruch, Rach beutschem Tabafebampfe; Es bebte mein Fuß vor Ungebulb, Daß er beutschen Boben ftampfe.

Ich feufzte bes Rachts, und fehnte mich, Daß ich fie wieberfahe, Die alte Frau, die am Dammthor wohnt; Das Lottchen wohnt in ber Nähe. Auch fenem eblen alten herrn, Der immer mich ausgescholten Und immer großmuthig beschüpt, auch ihm Dat mancher Seufzer gegolten.

3ch wollte wieber aus feinem Munb Bernehmen ben "bummen Jungen!" Das hat mir immer wie Musik 3m Derzen nachgeklungen.

Ich fehnte mich nach bem blauen Rauch, Der aufsteigt aus beutschen Schornsteinen, Nach niebersächsischen Nachtigall'n, Nach stillen Buchenhainen.

Ich fehnte mich nach ben Plägen fogar, Nach jenen Leibensstazionen, Wo ich geschleppt bas Jugenbkreuz Und meine Dornenkronen.

Ich wollte weinen, wo ich einst Geweint bie bittersten Thranen — Ich glaube Baterlandsliebe nennt Man bieses thörigte Sehnen.

Ich fpreche nicht gern bavon; es ift Rur eine Krantheit im Grunbe. Berfchämten Gemuthes verberge ich ftets Dem Publito meine Wunbe.

Fatal ist mir bas Lumpenpad, Das, um bie Bergen zu rühren, Den Patriotismus trägt zur Schan Mit allen seinen Geschwüren.

Schamlose, schäbige Betiler sind's, Almosen wollen sie haben — Ein'n Pfennig Popularität Kür Menzel und seine Schwaben!

O meine Göttin, bu haft mich heut In weicher Stimmung gefunden; Bin etwas frank, boch pfleg' ich mich, Und ich werbe balb gefunden. Ja ich bin frant, und bu fonnteft mir Die Seele fehr erfrifchen Durch eine gute Taffe Thee; Du mußt ihn mit Rum vermischen.

## Caput XXV.

Die Göttin hat mir Thee gelocht Und Rum hineingegoffen; Sie felber aber hat ben Rum Gang ohne Thee genoffen.

An meine Schulter lehnte fie Ihr Haupt, (bie Mauerkrone, Die Müße, ward etwas zerknittert bavon) Und fie fprach mit fanftem Lone:

,,3ch bachte manchmal mit Schrecken bran, Daß du in dem sittenlosen Paris so ganz ohne Aussicht lebst, Bei jenen frivolen Franzosen.

"Du schlenberst bort herum, und hast Richt mal an beiner Seite Einen treuen beutschen Berleger, ber bich Als Mentor warne und leite.

"Und bie Berführung ift bort fo groß, Dort giebt es fo viele Sylphiben, Die ungefund, und gar zu leicht Berliert man ben Seelenfrieben.

"Geh' nicht zurud und bleib' bei und; Dier herrschen noch Zucht und Sitte, Und manches stille Bergnügen blüht Auch hier, in unserer Mitte.

"Bleib' bei uns in Deutschland, es wird bir hier Best besser als eh'mals munben; Wir schreiten fort, bu hast gewiß Den Fortschritt selbst gefunben. "Auch die Cenfur ift nicht mehr ftreng, hoffmann wird alter und milber, Und ftreicht nicht mehr mit Jugendzorn Dir beine Reisebilber.

"Du felbst bist alter und milber jest, Wirst bich in manches schicken, Und wirst sogar bie Bergangenheit In befferem Lichte erbliden.

"Ja, daß es uns früher so schrecklich ging, In Deutschland, ist Uebertreibung; Man konnte entrinnen ber Anechtschaft, wie einst In Rom, burch Selbstentleibung.

"Gebankenfreiheit genoß bas Bolk, Sie war für bie großen Massen, Beschränkung traf nur bie g'ringe Bahl Derjen'gen, bie bruden lassen.

"Gefehlofe Billfur herrichte nie, Dem ichlimmften Demagagen Barb niemals ohne Urtheilfpruch Die Staatstofarbe entgagen.

"So übel war es in Deutschland nie, Erop aller Zeitbebrängniß — Glaub' mir, verhungert ift nie ein Mensch In einem beutschen Gefängniß.

"Es blühte in ber Bergangenheit So manche schöne Erscheinung Des Glaubens und ber Gemüthlichkeit; Jest herrscht nur Zweifel, Berneinung.

"Die praktische äußere Freiheit wird einst Das Ibeal vertilgen, Das wir im Busen getragen — es war So rein wie ber Traum ber Lilsen!

"Auch unfre icone Poefie Erlifcht, fie ift icon ein wenig Erloschen; mit anbern Königen ftirbt Auch Freiligrathe Mohrentonig. "Der Entel wird effen und trinken genug, Doch nicht in beschaulicher Stille; Es poltert heran ein Spektakelstud, Bu Enbe geht die Ibylle.

"D, fönnteft bu schweigen, ich würbe bir Das Buch bes Schickfals entflegeln, Ich ließe bir spätere Zeiten seh'n In meinen Zauberspiegeln.

"Bas ich ben fterblichen Menschen nie Gezeigt, ich möcht' es bir zeigen: Die Zukunft beines Baterlands — Doch ach! bu kannst nicht schweigen!"

Mein Gott, o Göttin! — rief ich entzückt — Das wäre mein größtes Bergnügen, Laß mich bas künftige Deutschland sehn — Ich bin ein Mann und verschwiegen.

Ich will bir schwören jeben Eib, Den bu nur magft begehren, Mein Schweigen zu verburgen bir — Sag an, wie soll ich schwören?

Doch jene erwieberte: "Schwöre mir In Bater Abrahams Weise, Wie er Eliesern schwören ließ Als bieser sich gab auf bie Reise.

", beb' auf bas Gewand und lege bie hand Dier unten an meine Buften, Und schwöre mir Berschwiegenheit In Reben und in Schriften!"

Ein feierlicher Moment! 3ch war Wie angeweht vom Sauche Der Borzeit, als ich schwur ben Cib, Rach uraltem Erzväterbrauche.

3ch hob bas Gewand ber Göttin auf, Und legte an ihre Hüften Die Hand, gelobend Berschwiegenheit In Reben und in Schriften.

## Caput XXVI.

Die Wangen ber Göttin glühten fo roth, (Ich glaube in bie Krone Stieg ihr ber Rum) und fie fprach zu mir In fehr wehmüthigem Tone:

"Ich werbe alt. Geboren bin ich Am Tage von Hamburgs Begründung. Die Mutter war Schellfickfönigin hier an ber Elbe Mündung.

"Mein Bater war ein großer Monarch, Carolus Magnus geheißen, Er war noch mächt'ger und flüger fogar Als Friedrich ber Große von Preußen.

"Der Stuhl ift zu Nachen, auf welchem er Um Tage ber Krönung ruhte; Den Stuhl, worauf er saß in ber Racht, Den erbie die Mutter, die gute.

"Die Rutter hinterließ ihn mir, Ein Möbel von icheinlofem Aeugern, Doch bote mir Rothichilb all' fein Gelb, Ich wurde ihn nicht verängern.

"Siehst bu, bort in bem Winkel steht Ein alter Sessel, zerriffen Das Leber ber Lehne, von Mottenfraß Bernagt bas Volsterkissen.

"Doch gehe bin und bebe auf Das Riffen von bem Seffel, Du schauft eine runde Deffnung bann, Darunter einen Ressel —

"Das ist ein Zauberkessel, worin Die magischen Kräfte brauen, Und steckt du in die Ründung ben Kopf, So wirst du die Zukunft schauen — Die Bufunft Deutschlands erblicft bu bier Gleich wogenben Phantasmen, Doch schaubre nicht, wenn aus bem Buft Auffleigen bie Miasmen!"

Sie fprach's und lachte sonberbar, Ich aber ließ mich nicht schreden, Reugierig eilte ich ben Kopf In die furchtbare Ründung zu fteden.

Was ich gesehn, verrathe ich nicht, Ich habe zu schweigen versprochen, Erlaubt ist mir zu sagen kaum, O Gott! was ich gerochen! — — —

3ch bente mit Wiberwillen noch An fene fchnöben, verfluchten Borfpielgeruche, bas ichien ein Gemisch Bon altem Rohl und Juchten.

Entsehlich waren die Düfte, o Gott! Die sich nachher erhuben; Es war als fegte man den Mist Aus sechs und breißig Gruben. — —

Ich weiß wohl, was Saint-Just gesagt Weiland im Wohlfahrtsausschuß: Wan heile die große Krankheit nicht Wit Rosenöl und Woschus —

Doch bieser beutsche Zukunstebust Mocht alles überragen, Was meine Rase se geahnt — Ich konnt es nicht länger ertragen — — —

Mir schwanden die Sinne, und als ich aufschlug Die Augen, saß ich an der Seite Der Göttin noch immer, es lehnte mein Haupt An ihre Brust, die breite.

Es bligte ihr Blid, es glühte ihr Munb, Es zudten bie Rüftern ber Rase, Bachantisch umschlang sie ben Dichter und sang Mit schauerlich wilber Ertase: "Bleib bei mir in Damburg, ich liebe bich, Wir wollen trinken und effen Den Wein und bie Auftern ber Gegenwart, Und bie bunkle Zukunft vergessen.

"Den Dedel barauf! bamit uns nicht Der Migbuft bie Freude vertrübet — Ich liebe bich, wie je ein Weib Einen beutschen Poeten geliebet!

"Ich fusse bich und ich fühle wie mich Dein Genius begeistert; Es hat ein wunderbarer Rausch Sich meiner Seele bemeistert.

"Mir ift, als ob ich auf ber Straß' Die Rachtwächter fingen borte — Es find Dymeneen, Dochzeitmufit, Mein füßer Luftgefährte!

"Jest tommen bie reitenben Diener auch, Mit üppig lobernben Hadeln, Sie tangen ehrbar ben Fadeltang, Sie fpringen und hüpfen und wadeln.

"Es tommt ber hoch- und wohlweise Senat, Es tommen bie Oberalten; Der Bürgermeister räuspert sich Und will eine Rebe halten.

"In glänzenber Uniform erscheint Das Corps ber Diplomaten; Sie gratuliren mit Borbehalt Im Namen ber Nachbarstaaten.

"Es fommt bie geiftliche Deputazion, Rabiner und Baftere — Doch ach! ba kömmt ber hoffmann aus Mit seiner Censorscheere!

"Die Scheere Mirrt in seiner Hand, Es rückt ber wilde Geselle Dir auf ben Leib — Er schneibet in's Fleisch — Es war die beste Stelle."

## Caput XXVII.

Mas fich in fener Munbernacht Des Weitern zugetragen, Erzähl' ich Euch einanbermal, In warmen Sommertagen.

Das alte Geschlecht ber heuchelei Berschwindet Gott sei Dank heut, Es sinkt allmählig in's Grab, es stirbt An seiner Lügenkrankheit.

Es wächft heran ein neues Geschlecht, Gang ohne Schminke und Sünben, Mit freien Gebanken, mit freier Luft — Dem werbe ich Alles verkünben.

Schon knospet bie Jugenb, welche versteht Des Dichters Stolz und Güte, Und sich an seinem Berzen wärmt, An seinem Sonnengemüthe.

Mein Berg ift liebend wie bas Licht, Und rein und feusch wie bas Feuer 3 Die ebelften Grazien haben gestimmt Die Saiten meiner Leper.

Es ift biefelbe Leper, bie einft Mein Bater ließ ertonen, Der felige Berr Ariftophanes, Der Liebling ber Kamönen.

Es ift die Leper, worauf er einst Den Paisteteros befungen, Der um die Basileia gefreit, Mit ihr sich emporgeschwungen.

Im letten Capitel hab' ich versucht Ein bischen nachzuahmen Den Schluß ber "Bögel," bie find gewiß Das beste von Baters Dramen. Die "Frösche" sind auch vortrefflich. Ran giebt In deutscher Uebersepung Sie jest auf der Bühne von Berlin, Zu königlicher Ergöpung.

Der Ronig liebt bas Stud. Das zengt Bon gutem antiquen Gefchmade; Den Alten amufirte weit mehr Mobernes Frofchaequade.

Der König liebt bas Stüd. Jeboch Bar' noch ber Autor am Leben, Ich rieth ihm nicht sich in Person Rach Preußen zu begeben.

Dem wirklichen Aristophanes, Dem ginge es schlecht, bem Armen; Wir würben ihn balb begleitet sehn Mit Chören von Gensb'armen.

Der Pobel bekam' bie Erlaubniß balb Bu schimpfen statt zu webeln; Die Polizei erhielte Befehl Bu fahnben auf ben Ebeln.

D König! Ich meine es gut mit bir, Und will einen Rath bir geben: Die tobten Dichter, verehre sie nur, Doch schone bie ba leben.

Beleib'ge lebenbige Dichter nicht, Sie haben Klammen und Waffen, Die furchtbarer find als Jovis Blig, Den ja ber Poet erfchaffen.

Beleid'ge bie Götter, bie alten und neu'n, Des gangen Olymps Gelichter, Und ben höchsten Jehovah obenbrein — Beleid'ge nur nicht ben Dichter!

Die Götter bestrafen freilich sehr hart Des Menschen Missethaten, Das Böllenfeuer ift ziemlich heiß, Dort muß man schmoren unb braten — Doch hestlige giebt es, bie aus ber Glut Losbeten ben Sünber; burch Spenben An Kirchen und Seelenmessen wirb Erworben ein hohes Berwenden.

Und am Ende ber Tage tommt Chriftus herab Und bricht bie Pforten ber Bolle; Und halt er auch ein frenges Gericht, Entschlüpfen wirb mancher Geselle.

Doch giebt es bollen, aus beren Daft Unmöglich jebe Befreiung; Dier hilft fein Beten, ohnmächtig ift hier Des Welterlöfers Bergelhung.

Rennst bn bie Solle bes Dante nicht, Die schrecklichen Terzetten? Wen ba ber Dichter hineingesperrt, Den tann tein Gott mehr retten.

Kein Gott, tein Delland erlöft ihn je Aus diesen fingenden Flammen! Rimm bich in Acht, daß wir bich nicht Bu solcher Dölle verdammen.

# Atta Croll.

Ein Sommernachtstraum.

#### Wotto:

Aus bem foimmernben, weißen Belte hervor Tritt ber foladigeruftete, fürftliche Mobr; Go tritt aus foimmernber Wolfen Thor Der Monb, ber verfinfterte, bunfie, hervor.

(Der Mohrenfürft v. Gerb. Greiligrath.)

| · |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | · |  |

## Borrede.

Der Atta Troll entstand im Spätherbste 1841 und ward fragmentarisch abgebruckt in ber "Eleganten Welt," als mein Freund heinrich Laube wieder die Redakzion derselben übernommen hatte. Inhalt und Zuschnitt des Gebichtes mußten ben zahmen Bedürsnissen sener Zeitschrift entsprechen; ich schrieb vorläusig nur die Capitel, die gedruckt werden konnten, und auch diese erlitten manche Bariante. Ich begte die Absicht in späterer Bervollskändigung das Ganze herauszugeben, aber es blied immer bei dem lobenswerthen Borsape, und wie allen großen Werken der Deutschen, wie dem Cöllner Dome, dem Schelling'schen Gotte, der preußsischen Constituzion ze. ging es auch dem Atta Troll — er ward nicht fertig. In solcher unsertigen Gestalt, leidlich ausgestutzt und nur äußerlich geründet, übergebe ich ihn heute dem Publiko, einem Drange gehorchend, der wahrlich nicht von innen kommt.

Der Atta Troll entftanb, wie gesagt, im Spatherbfte 1841, au einer Beit, als die große Emeute, wo bie verschiedenfarbigften Feinde fich gegen mich qufammengerottet, noch nicht gang ausgelärmt batte. Es war eine febr große Emeute, und ich hatte nie geglaubt, bag Deutschland fo viele faule Mepfel bervorbringt, wie mir bamale an ben Ropf flogen! Unfer Baterland ift ein gelegnetes Land; es machien bier freilich feine Bitronen und feine Golborangen, auch fruppelt fich ber Lorbeer nur mubfam fort auf beutidem Boben, aber faule Aepfel gebeihen bei une in erfreulichfter Fulle, und alle unfere großen Dichter wußten bavon ein Lieb ju fingen. Bei jener Emeute, wo ich Rrone und Ropf verlieren follte, verlor ich feine von beiben, und bie absurben Anschuldigungen, womit man ben Dobel gegen mich aufbeste, find feitbem, obne baf ich mich zu einer Biberrebe berabzulaffen brauchte, aufs flaglichfte verschollen. Die Reit übernahm meine Rechtfertigung und auch bie respectiben beutiden Regierungen, ich muß es bantbar auerkennen, baben fich in biefer Begiebung verbient um mich gemacht. Die Berhaftsbefehle, Die von ber beutiden Grenze an, auf feber Station, bie Deimtehr bes Dichtere mit Sehnsucht erwarten, werben gehörig renovirt, jebes Jahr, um bie beilige Beibnachtzeit, wenn an ben Chriftbaumen bie gemuthlichen Lampden funkeln. Wegen folder Unlicherheit ber Wege, wird mir bas Reisen in ben beutschen Sauen schier verleibet, ich feiere beshalb meine Weihnachten in ber Frembe, und werbe auch in ber Frembe, im Eril, meine Tage beschließen. Die wadern Rämpen für Licht und Wahrheit, bie mich ber Wantelmüthigkeit und bes Anechkinns beschulbigten, geben unterbessen im Baterlande sehr sicher umber, als wohlbestallte Staatsbiener, ober als Würbeträger einer Gilbe, ober als Stammgäste eines Tiubs, wo sie sich bes Abends patriotisch erquicken am Rebensafte bes Bater Rhein und an meerumschlungenen schleswig-holsteinischen Austern.

3d babe oben mit besonderer Abficht angebeutet, in welcher Beriobe ber Atta Troll entftanden ift. Damals blühte bie fogenannte politifche Dictfunft. Die Opposizion, wie Ruge fagt, verfaufte ibr Leber und marb Doeffe. Die Dufen befamen bie ftrenge Beifung, fich binfubro nicht mehr mufig und leichtfertig umbergutreiben, fonbern in vaterlanbischen Dienft gu treten. etwa als Martetenberinnen ber Freiheit ober als Baiderinnen ber driftlich germanischen Nazionalität. Es erhub fich im beutschen Barbenhain gang besonbers jener bague, unfruchtbare Pathos, jener nuglose Enthusiasmusbunft, ber fich mit Tobesverachtung in einen Ocean von Allgemeinheiten fturgte, und mich immer an ben ameritanischen Matrofen erinnerte, welcher für ben General Jadion fo überichwänglich begeistert mar, bag er einft von ber Spipe eines Maftbaums ins Deer binabiprang, inbem er ausrief: ..ich fterbe für ben Beneral Jadfon!" Ja, obgleich wir Deutschen noch feine Motte befagen, fo batten wir boch ichon viele begeisterte Matrofen, die für ben General Jackson ftarben, in Bersen und in Profa. Das Talent mar bamals eine febr miffliche Begabung, benn es brachte in ben Berbacht ber Charafterlofigfeit. Die icheelfuchtige Impotenz hatte enblich, nach taufenbjahrigem Nachgrübeln, ihre große Waffe gefunden gegen bie Uebermuthen bes Genius; fie fand nämlich bie Antithese von Talent und Charafter. Es war fast verfonlich fcmeichelhaft fur bie große Menge, wenn fie behaupten borte: bie braven Leute feien freilich in ber Regel fehr fchlechte Mufitanten, bafur jeboch feien bie guten Musikanten gewöhnlich nichts weniger als brave Leute, bie Bravheit aber fei in ber Welt bie Dauptfache, nicht bie Mufit. Der leere Roof pochte fest mit gua auf fein volles Berg, und bie Befinnung mar Trumpf. 3ch erinnere mich eines bamaligen Schriftstellers, ber es fich als ein besonberes Berbienft anrechnete, bag er nicht fchreiben tonne; fur feinen bolgernen Stol befam er einen filbernen Ehrenbecher.

Bei ben ewigen Göttern! bamals galt es bie unveräußerlichen Rechte bes Geiftes zu vertreten, zumal in ber Poesie. Wie eine folche Bertretung bas große Geschäft meines Lebens war, so habe ich sie am allerwenigsten im vorliegenden Gebicht außer Augen gelassen, und sowohl Tonart als Stoff bessel-

ben war ein Broteft gegen bie Dlebiscita ber Tagestribunen. Und in ber That, icon bie erften Aragmente, bie vom Atta Troll gebruckt murben, erregten bie Galle meiner Charafterbelben, meiner Romer, bie mich nicht blos ber literariichen, fonbern auch ber gefellicaftlichen Reafzion, ja fogar ber Berbobnung beiligfter Menschheits-Ibeen beschutbigten. Das ben altbetischen Berth meines Doems betrifft, fo gab ich ibn gern Dreis, wie ich es auch beute noch thue: ich fcbrieb baffelbe ju meiner eignen Luft und Freube, in ber grillenbaften Traumweise jener romantischen Schule, wo ich meine angenehmften Jugenbjahre verlebt und julest ben Schulmeifter geprügelt babe. In biefer Beziehung ift mein Gebicht vielleicht verwerflich. Aber bu lugft, Brutus, bu lügft, Caffius, und auch bu lügft, Alinius, wenn 3br behauptet, mein Spott trafe jene Iveen, bie eine toftbare Errungenschaft ber Menschheit find und fur bie ich felber fo viel gestritten und gelitten babe. Rein, eben weil bem Dichter fene Ibeen in berrlichfter Rlarbeit und Groke beständig porfcweben. ergreift ibn besto unwiderstehlicher bie Lachluft, wenn er fiebt, wie rob, plump und tappifc von bet beschränkten Beitgenoffenschaft jene 3been aufgefaßt werben fonnen. Er fcbergt bann gleichsam über ihre temporelle Barenhaut. Es giebt Spiegel, welche fo verschoben geschliffen find, bag felbft ein Apollo sich barin als eine Karikatur abspiegeln muß und uns zum Lachen reigt. Wir lachen aber alebann nur über bas Berrbilb, nicht über ben Gott.

Noch ein Wort. Bebarf es einer besonbern Bermahrung, bag bie Parobie eines Freiligrath'ichen Gebichtes, welche aus bem Atta Troll manchmal muthwillig hervorfichert, und gleichsam feine tomische Unterlage bilbet, feineswegs eine Migwurdigung bes Dichtere bezwedt? 3ch fchage benfelben boch, jumal fest, und ich gable ibn gu ben bebeutenbften Dichtern, bie feit ber Juliusrevoluzion in Deutschland aufgetreten find. Seine erfte Bebichtefammlung fam mir fehr fpat ju Beficht, nämlich eben gur Beit ale ber Atta Eroll entftanb. Es mochte wohl an meiner bamaligen Stimmung liegen, bag namentlich ber Dobrenfürft fo beluftigenb auf mich wirfte. Diefe Produfgion wird übrigens als bie gelungenfte gerühmt. Für Lefer, welche biefe Probutzion gar nicht fennen - und es mag beren wohl in China und Japan geben, fogar am Riger und am Genegal - für biefe bemerte ich, bag ber Mohrentonig, ber ju Anfang bes Gebichtes aus feinem weißen Belte, wie eine Monbfinfterniß, hervortritt, auch eine fcmarge Geliebte befigt, über beren bunfles Antlig bie weißen Strauffebern niden. Aber friegemuthig perlägt er fie, er giebt in bie Regerschlacht, wo ba raffelt bie Trommel mit Schabeln behangen - ach! er finbet bort fein fcmarges Baterloo und wird von ben Siegern an bie Beigen vertauft. Diese schleppen ben eblen Afrifaner nach Europa, und hier finden wir ihn wieber im Dienste einer herumgiebenben Reutergesellschaft, bie ihm, bei ihren Runftvorftellungen, bie turfifche Trommel anvertraut hat. Beine. IV.

Da fteht er nun, finfter und ernsthaft, am Eingange ber Reitbahn und trommelt, boch während bes Trommelns bentt er an seine ehemalige Größe, er bentt baran, bag er einst ein absoluter Monarch war am fernen, fernen Riger, und bag er gesagt ben Löwen, ben Tieger —

> "Sein Auge warb naß; mit bumpfem Rlang Schlug er bas Fell, bağ es raffelnb gerfprang."

Befdrieben ju Paris im Dezember 1846.

Beinrich Beine.

## Caput I.

Mings umragt von bunkeln Bergen, Die sich tropig übergipfeln, Und von wilden Wasserstürzen Eingelullet, wie ein Traumbild,

Liegt im Thal bas elegante Cauterets. Die weißen Bauschen Mit Baltonen; schöne Damen Stehn barauf und lachen herzlich.

Berglich lachend schaun fie nieber Auf ben wimmelnb bunten Marktplat, Wo ba tangen Bar und Barin, Bei bes Dubelsaces Rlangen.

Atta Troll und feine Gattin, Die geheißen schwarze Mumma, Sind die Tänzer, und es jubeln Bor Bewundrung die Bastefen.

Steif und ernsthaft, mit Granbezza, Tanzt ber eble Atta Troll, Doch ber zott'gen Chehälfte Kehlt bie Würbe, fehlt ber Anftanb.

Ja, es will mich schier bebunten, Daß sie manchmal cancanire Und gemuthlos frechen Steismurfs An die Grand'-Chaumière erinn're.

Auch ber wadre Barenführer, Der sie an ber Rette leitet, Scheint bie Immoralität Ihres Tanges zu bemerken.

(75)

Und er langt ihr manchmal über Ein'ge Diebe mit ber Peitsche, Und die schwarze Mumma heult dann, Daß die Berge wiederhallen.

Dieser Bärenführer trägt Sechs Mabonnen auf bem Spighut, Die sein Daupt vor Feindeskugeln Ober Läusen schien, sollen.

Ueber seine Schulter hängt Eine bunte Altarbede, Die als Mantel sich gebährbet; Drunter lauscht Pistol und Messer.

War ein Mönch in seiner Jugend, Später warb er Räuberhauptmann, Beibes zu verein'gen nahm er Enblich Dienste bei Don Carlos.

Als Don Carlos fliehen mußte Mit ber ganzen Tafelrunbe, Und die meisten Paladine Nach honettem Handwerk griffen,

(Herr Schnapphahnsti wurde Autor) Da warb unser Glaubensritter Bärenführer, zog burch's Land Mit dem Atta Troll und Mumma.

Und er läßt die beiben tanzen Bor bem Bolfe, auf ben Märkten; — Auf bem Markt von Cauterets Tanzt gefesselt Atta Troll!

Atta Troll, ber einst gehauset, Wie ein stolzer Fürst ber Wildniss, Auf ben freien Bergeshöhen, Tanzt im Thal vor Menschenpöbel!

Und sogar für schnöbes Gelb Muß er tanzen, er, ber weiland In bes Schreckens Majestät Sich so welterhaben fühlte! Dentt er feiner Jugenbtage, Der verlornen Balbesherrichaft, Dann erbrummen bunfle Laute Aus ber Seele Atta Arolls;

Kinfter schaut er wie ein schwarzer Freiligräthscher Mohrenfürft, Und wie bieser schlecht getrommelt, Also tangt er schlecht vor Ingrimm.

Doch statt Mitgefühl erregt er Rur Gelächter. Selbst Juliette Lacht herunter vom Ballone Ob den Sprüngen der Berzweislung. ——

Juliette hat im Busen Rein Gemüth, sie ift Frangöfin, Lebt nach außen; boch ihr Aeug'res Ift entzüdenb, ift bezaubernb.

Ihre Blide find ein füßes Strahlennep, in bessen Maschen Unser Berz, gleich einem Fischlein, Sich verfängt und zärtlich zappelt.

## Caput IL

Daß ein schwarzer Freiligräthscher Mohrenfürst sehnsüchtig lospaukt Auf bas Fell ber großen Trommel, Bis es praffelnd laut entzweispringt:

Das ift wahrhaft trommelrührenb Und auch trommelfellerschütternb — Aber benkt Euch einen Bären, Der sich von ber Kette losreißt!

Die Mufif und bas Gelächter Sie verstummen und mit Angstichrei Stürzt vom Markte fort bas Bolf, Und bie Damen fie erbleichen. Ja, von seiner Stlavenfessel Dat sich plöglich losgerissen Atta Troll. Mit wilden Sprüngen Durch die engen Straßen rennenb —

(Jeber macht ihm höflich Plat) Riettert er hinauf bie Felfen, Schaut hinunter, wie verhöhnenb, Und verschwindet im Gebirge.

Auf bem leeren Markiplay bleiben Sang allein bie schwarze Mumma Und ber Barenführer, Rafend Schmeißt er seinen Dut jur Erbe,

Trampelt brauf, er tritt mit Kiffen Die Mabonnen! reißt bie Dede Sich vom scheußlich nacten Leib, Flucht und sammert über Undant,

Ueber fcmarzen Barenunbank! Denn er habe Atta Troll Stets wie einen Freund behandelt Und im Tangen unterrichtet.

Alles hab' er ihm zu banken, Selbst bas Leben! Bot man boch Ihm vergebens hundert Thaler Hur bie Daut bes Atta Troll!

Auf die arme, fcwarze Mumma, Die, ein Bilb bes ftummen Grames, Blebend, auf ben hintertagen, Bor bem hochergurnten ftehn blieb,

Källt bes Hocherzürnten Wuth Enblich boppelt schwer, er schlägt sie, Rennt sie Königin Christine, Auch Frau Munoz und Putana. —

Das geschah an einem schönen, Barmen Sommernachmittage, Und bie Racht, die jenem Tage Lieblich folgte, war füperbe. Ich verbrachte fast bie Salfte Jener Racht auf bem Baltone. Reben mir ftanb Juliette Und betrachtete bie Sterne.

Seufgenb fprach fie: ach bie Sterne Sind am schönften in Paris, Benn fie bort, bes Binterabenbs, In bem Strafentoth fich fpiegein.

## Caput III.

Traum ber Sommernacht! Phantaftisch Zwecklos ist mein Lieb. Ja, zwecklos Wie die Liebe, wie das Leben, Wie der Schöpfer sammt ber Schöpfung!

Rur ber eignen Luft gehorchenb, Gallopirenb ober fliegenb, Tummelt fich im Fabelreiche Dein geliebter Pegafus.

If tein nüplich tugenbhafter Karrengaul bes Bürgerthums, Noch ein Schlachtpferb ber Partelwuth, Das pathetisch ftampft und wiebert!

Goldbeschlagen find bie Sufen Meines weißen Klügelrößleins, Perlenschnüre find bie Zügel, Und ich laß sie luftig schießen.

Trage mich wohin bu willft! Ueber luftig steilen Bergpfab, Wo Rastaben angstvoll freischend Bor bes Unfinns Abgrund warnen!

Trage mich burch ftille Thaler, Wo bie Eichen ernfthaft ragen Und ben Wurzelfnoren entrieselt Uralt füßer Sagenquell! Lag mich trinken bort und näffen Meine Augen — ach, ich lechze Rach bem lichten Wunderwaffer, Welches sehend macht und wiffend.

Jebe Blindheit weicht! Mein Blid Dringt bis in die tiefste Steinfluft, In die Söhle Atta Trolls — Ich verstehe seine Reben!

Sonberbar! wie wohlbekannt Dünkt mir biese Bärensprache! Dab' ich nicht in theurer Deimath Krüh vernommen biese Laute?

## Capat IV.

Ronceval, bu ebles Thal! Benn ich beinen Ramen höre, Bebt und buftet mir im Dergen Die verichollne, blaue Blume!

Glangend fteigt empor bie Traumwelt, Die jahrtausenblich versunken, Und die großen Geisteraugen Schaun mich an, daß ich erschreck!

Und es flirrt und tof't! Es tampfen Sarazen und Frankenritter; Wie verzweifelnb, wie verblutenb, Rlingen Roland's Walbhornrufe

In bem Thal von Ronceval, Unfern von ber Rolandsscharte — So geheißen, weil ber helb, Um sich einen Weg zu bahnen,

Mit bem guten Schwert Duranba Also tobesgrimmig einhieh In ble Felswanb, baß bie Spuren Bis auf heut'gem Tage sichtbar — Dort in einer buftren Steinschlucht, Die umwachsen von bem Buschwert Bilber Tannen, tief verborgen, Liegt bie Boble Atta Trolls.

Dort, im Schoofe ber Familie, Ruht er aus von ben Strapagen Seiner Flucht und von ber Rühfal Seiner Bolterschau und Beltfahrt.

Supes Bieberfebn! Die Jungen ganb er in ber theuren Boble, Bo er fie gezeugt mit Mumma; Sohne vier und Töchter zwei.

Bohlgeledte Barenjungfrau'n, Blond von haar, wie Pred'gereiöchters Braun bie Buben, nur ber Jungfte Dit bem eing'gen Ohr ift fowarg.

Dieser Jüngste war bas Derzblatt Seiner Mutter, die ihm spielend Abgebissen einst bas Ohr; Und sie fraß es auf vor Liebe.

3ft ein genialer Jüngling, Bur Gymnaftit febr begabt, Und er ichlägt bie Purzelbaume Wie ber Turnfunstmeifter Magman.

Blüthe autochthoner Bilbung, Liebt er nur bie Muttersprache, Lernte nimmer ben Jargon Des hellenen und bes Römlings.

Frisch und frei und fromm und fröhlich, Ift verhaßt ihm alle Seife, Lurus bes mobernen Wafchens, Wie bem Turnkunstmeister Magman.

Am genialsten ift ber Jüngling, Wenn er klettert auf bem Baume, Der, entlang ber steilften Felswand, Aus ber tiefen Schlucht emporsteigt Und hinaufragt bis zur Koppe, Wo bes Nachts bie ganze Sippschaft Sich versammelt um ben Bater, Kosenb in ber Abenbfühle.

Gern ergahlt alsbann ber Alte, Bas er in ber Welt erlebte, Bie er Menfchen viel' unb Stabte Einft gefeb'n, auch viel erbulbet,

Gleich bem eblen Laertiaben, Diesem nur barin unähnlich, Daß bie Gattin mit ihm reifte, Seine schwarze Penelope.

Auch ergählt bann Atta Troll Bon bem toloffalen Beifall, Den er einst burch seine Langtunft Eingeärnbtet bei ben Menschen.

Er verfichert, Jung und Alt Dabe jubelnd ihn bewundert, Wenn er tangte auf ben Märkten, Bei ber Sachfeif fugen Lönen.

Und bie Damen gang besonbers, Diese garten Rennerinnen, Bätten rasenb applaubirt Und ihm hulbreich zugeäugelt.

D, ber Künftlereitelkeiten! Schmunzelnb benkt ber alte Tangbar An bie Zeit, wo fein Talent Bor bem Publiko fich zeigte.

Nebermannt von Selbstbegeistrung, Will er burch bie That bekunden, Daß er nicht ein armer Prahlhans, Daß er wirklich groß als Länzer —

Und vom Boben fpringt er plöglich, Stellt fich auf bie hintertagen, Und wie ehmals tangt er wieber Seinen Leibtang, bie Gavotte. Stumm, mit aufgesperrten Schnaugen Schauen ju bie Barenjungen, Wie ber Bater bin und ber fpringt Bunberbar im Monbenfcheine.

## Caput V.

In ber Döhle, bei ben Seinen, Liegt gemüthsfrank auf bem Rücken Atta Aroll, nachbenklich saugt er An ben Lapen, saugt unb brummt:

"Mumma, Mumma, schwarze Perle, Die ich in bem Meer bes Lebens Aufgefischt, im Meer bes Lebens Dab' ich wieber bich verloren!

"Merb' ich nie bich wiebersehen, Ober nur jenseits bes Grabes, Wo von Erbenzotteln frei Sich verfläret beine Seele?

"Ach! vorher möcht' ich noch einmal Leden an ber holben Schnauge Meiner Mumma, die so füße, Wie mit Donigseim bestrichen!

"Röchte auch noch einmal schnüffeln Den Geruch, ber eigenthümlich Meiner theuren, schwarzen Mumma, Und wie Rosenbuft so lieblich!

"Aber ach! bie Mumma schmachtet In ben Beffeln jener Brut, Die ben Ramen Menschen führet, Und sich Derr'n ber Schöpfung bunkelt.

"Tob und Solle! Diese Menschen, Diese Erzaristofraten, Schau'n auf bas gesammte Thierreich Frech und abelstolz herunter, "Rauben Beiber uns und Rinber, geffeln uns, mißhanbeln, töbten Uns fogar, um zu verschachern Unfre Daut unb unfern Leichnam!

"Und fie glauben fich berechtigt Solche Unthat auszuüben Gang besonders gegen Baren, Und fie nennen's Menschenrechte.

"Menschenrechte! Menschenrechte! Wer hat Euch bamit belehnt? Rimmer that es bie Ratur, Diese ift nicht unnatürlich.

"Menschenrechte! Wer gab Euch Diese Privilegien? Wahrlich nimmer bie Bernunft, Die ist nicht so unvernünftig!

Menschen, seib Ihr etwa besser Als wir Andre, weil gesotten Und gebraten Eure Speisen? Wir verzehren roh bie unsern,

"Doch bas Refultat am Enbe Ift basselbe — Nein, es abelt Richt bie Agung; ber ist ebel, Welcher ebel fühlt und handelt.

"Menichen, feib Ihr etwa beffer, Beil Ihr Biffenichaft und Runfte Dit Erfolg betreibt? Wir Anbre Sind nicht auf ben Kopf gefallen.

"Giebt es nicht gelehrte hunbe? Und auch Pferbe, welche rechnen Wie Commerzienrathe? Trommeln Richt bie hafen gang vorzüglich?

"Dat fich nicht in Sybroftatik Mancher Biber ausgezeichnet? Und verbankt man nicht ben Störchen Die Erfinbung ber Rlyftiere? "Schreiben Efel nicht Artitlen ? Spielen Affen nicht Kombble? Giebt es eine größ're Mimin Als Batavia, bie Meerlap?

"Singen nicht bie Nachtigallen? Ift ber Freiligrath kein Dichter? Wer befang' ben Löwen beffer Als fein Landsmann bas Kameel?

"In ber Tangtunft hab' ich felber Es fo weit gebracht wie Raumer In ber Schreibfunft — fchreibt er beffer Als ich tange, ich ber Bar?

"Menschen, warum seib 3hr beffer Als wir Anbre? Aufrecht tragt 3hr Zwar bas haupt, seboch im haupte Kriechen niebrig bie Gebanken.

"Menschen, seib Ihr etwa beffer Als wir Anbre, weil Eu'r Bell Glatt und gleißend? Diefen Borzug Müßt Ihr mit ben Schlangen theilen.

"Menschenvoll, zweibein'ge Schlangen, Ich begreife wohl, warum Ihr Posen tragt! Mit frember Wolle Doct Ihr Eure Schlangennactheit.

"Kinber! hütet Euch vor jenen Unbehaarten Miggeschöpfen! Meine Töchter! Traut nur leinem Unthier, welches Dosen trägt!"

Beiter will ich nicht berichten, Die ber Bar in feinem frechen Gleicheitsschwintel raisonnirte Auf bas menschliche Geschlecht.

Denn am Enbe bin ich felber Auch ein Menich, und wieberholen Bill ich nimmer bie Gottisen, Die am Enbe fehr beleid'genb. Ja, ich bin ein Menich, bin beffer Als bie anbern Saugethiere; Die Int'reffen ber Geburt Berb' ich nimmermehr verläugnen.

Und im Rampf mit andern Bestien Berb' ich immer treulich tämpsen für die Denschheit, für die heil'gen Angebornen Menschenrechte.

## Caput VL

Doch es ift vielleicht ersprießlich Für den Menschen, der den höhern Biebstand bildet, daß er wisse Was da unten raisonnirt wird.

Ja, ba unten in ben büstern Jammersphären ber Gesellschaft, In ben niebern Thierweltschichten, Brütet Elenb, Stolz unb Groll.

Was naturgeschichtlich immer Also auch gewohnheitsrechtlich Seit Jahrtausenden bestanden, Wird negirt mit frecher Schnauze.

Bon ben Alten wird ben Jungen Eingebrummt bie boje Irrlehr, Die auf Erben bie Cultur Und humanität bebroht.

"Kinber" — grommelt Atta Troll, Und er wälzt sich hin und her Auf bem teppichlosen Lager — "Kinber uns gehört die Zukunft!

"Dachte jeber Bar, und bachten Alle Thiere fo wie ich, Mit vereinten Kräften würben Wir befämpfen bie Tyrannen. "Es verbande fich ber Eber Mit bem Rog, ber Elephant Schlänge brüberlich ben Ruffel Um bas horn bes wadern Ochfen;

"Bar und Wolf, von jeber garbe, Bod und Affe, felbft ber Dafe, Birften ein'ge Zeit gemeinsam, Und ber Sieg könnt' uns nicht fehlen.

"Einheit, Cinheit ift bas erfte Beitbebürfniß. Einzeln wurden Bir gernechtet, boch verbunden Uebertölpeln wir bie Zwingherrn.

"Einheit! Einheit! und wir siegen Und es fturzt bas Regiment Schnöben Monopols! Bir ftiften Ein gerechtes Animalreich.

"Grundgeset sei volle Gleichheit Aller Gottestreaturen, Ohne Unterschied bes Glaubens Und bes Fells und bes Geruches.

"Strenge Sleichheit! Jeber Efel Sei befugt zum höchften Staatsamt, Und ber Löwe foll bagegen Mit bem Sad zur Mühle traben.

"Bas ben Hund betrifft, so ist er Freilich ein serviler Köter, Beil Jahrtausenbe hindurch Ihn der Mensch wie'n Hund behandelt;

"Doch in unserm Freistaat geben Wir ihm wieder seine alten Unveräußerlichen Rechte, Und er wird sich bald veredeln.

"Ja, sogar bie Juben sollen Bolles Bürgerrecht genießen, Und gesehlich gleichgestellt sein Allen anbern Säugethieren. "Nur bas Tangen auf ben Marken Sei ben Juben nicht gestattet; Dies Amenbement ich mach' 3m Int'resse meiner Kunft.

"Denn ber Sinn für Styl, für frenge Plastif ber Bewegung, fehlt Bener Rage, fie verdürben Den Geschmad bes Publitums."

## Caput VII.

Dufter in ber buftern Obble, Dockt im trauten Kreis ber Seinen Ana Troll, ber Menschenfeinb, Und er brummt und fletscht bie Zähne:

"Menfchen, schnippische Ranaillen! Lächelt nur! Bon Gurem Lächeln Wie von Gurem Joch wird endlich Und ber große Tag erlöfen!

"Rich verlette ftets am meisten Jenes fauerfüße Zuden Um bas Maul — ganz unerträglich Wirkt auf mich bies Menschenkächeln!

"Wenn ich in bem weißen Anilis Das fatale Zuden schaute, Drehten sich herum entruftet Mir im Bauche bie Gebarme.

"Beit impertinenter noch Als burch Worte, offenbart sich Durch bas Lächeln eines Menschen Seiner Seele tiefste Frechheit.

"Immer lächeln fie! Sogar Wo ber Anstand einen tiefen Ernst erforbert, in der Liebe Feierlichstem Augenblick! "Immer lächeln sie! Sie lächeln Selbst im Lanzen. Sie entweihen Solchermaßen biese Kunst, Die ein Cultus bleiben follte.

"Ja, ber Tanz, in allen Zeiten, War ein frommer Alt bes Glaubens; Um ben Altar brehte heilig Sich ber priesterliche Reigen.

"Alfo vor ber Bunbeslabe Tanzte weiland König Davib; Tanzen war ein Gottesbienft, War ein Beten mit ben Beinen!

"Alfo hab' auch ich ben Tang Einft begriffen, wenn ich tangte Auf ben Märkten vor bem Bolt, Das mir großen Beifall zollte.

"Dieser Beifall, ich gesteh' es, That mir manchmal wohl im Bergen; Denn Bewundrung selbst bem Feinbe Abzutrogen, bas ift füß!

"Aber felbst im Enthusiasmus Lächeln fie. Ohnmächtig ist Selbst vie Tanzkunst sie zu bessern, Und sie bleiben stets frivol."

## Capat VIII.

Mancher tugenbhafte Bürger Duftet schlecht auf Erben, währenb Fürstenknechte mit Lavenbel Ober Ambra parfümirt sinb.

Jungfräuliche Seelen giebt es, Die nach grüner Seife riechen, Und bas Lafter hat zuweilen Sich mit Rosenbl gewaschen. Darum rümpfe nicht bie Rase, Theurer Leser, wenn bie höhle Atta Trolls bich nicht erinnert An Arabiens Spezerein.

Welle mit mir in bem Dunsttreis, In dem trüben Wißgeruche, Wo der Deld zu seinem Sohne Wie aus einer Wolke spricht:

"Kind, mein Kind, bu meiner Lenben Jüngster Sprößling, leg' bein Einobe An die Schnauße bes Erzeugers Und saug' ein mein ernstes Wort!

"bute bich vor Menschenbenkart, Sie verbirbt dir Leib und Seele; Unter allen Menschen giebt es Reinen orbentlichen Menschen.

"Selbft bie Deutschen, einft bie Beffern, Selbft bie Söhne Auissions, Unsre Bettern aus ber Urzeit, Diese gleichfalls find entartet.

"Sind jest glaubenlos und gotilos, Pred'gen gar den Atheismus — Kind, mein Kind, nimm dich in Acht Bor dem Feuerbach und Bauer!

"Werbe nur kein Atheist, So ein Unbar ohne Chrfurcht Bor bem Schöpfer — ja, ein Schöpfer Dat erschaffen dieses Weltall!

"In ber Dobe, Sonn' und Mond, Auch die Sterne, (bie geschwänzten Gleichfalls wie die ungeschwänzten) Sind ber Abglang seiner Allmacht.

"In ber Tiefe Land und Meer, Sind das Echo feines Ruhmes, Und jedwebe Creatur Preiset seine Derrlichkeiten. "Selbst bas Neinste Silberläuschen, Das im Bart des greisen Pilgers Theil nimmt an ber Erbenwallfahrt, Singt des Ew'gen Lobgesang!

"Droben in bem Sternenzelte, Auf bem gotonen Derricherftuble, Beltregierent, majeftätisch, Sist ein koloffaler Eisbar.

"Fledenlos und schneeweis glänzend Ift fein Pelz; es schmückt fein Daupt Eine Kron' von Diamanten, Die burch alle Dimmel leuchtet.

"In bem Antlig harmonie Und bes Denfens flumme Thaten; Mit bem Scepter winkt er nur Und bie Sphären Kingen, fingen.

"Ihm zu Sugen figen fromm Bärenheil'ge, bie auf Erben Still gebulbet, in ben Tapen Ihres Martyrthumes Palmen.

"Manchmal fpringt ber Eine auf, Auch ber Anbre, wie vom heil'gen Geift gewedt, unb fieh! ba tangen Sie ben feierlichften Dochtang —

"Dochtang, wo ber Strahl ber Gnabe Das Talent entbehrlich machte, Und vor Geligkeit bie Geele Aus ber Daut zu fpringen fucht!

"Berbe ich, unwürd'ger Troll, Einstens folden Deils theilhaftig ? Und aus irbifch niebrer Trübfal Uebergehn in's Neich ber Wonne ?

"Berb' ich felber, himmelstrunken, Droben in bem Sternengelte, Dit ber Glorie, mit ber Palme, Tangen vor bem Thron bes herrn?"

### Caput IX.

Wie die scharlachrothe Zunge, Die ein schwarzer Freiligrath'scher Mohrenfürst verhöhnend grimmig Aus dem düstern Maul bervorstreckt:

Also tritt ber Mond aus bunkelm Wolfenhimmel. Fernher brausen Wasserstürze, ewig schlassos Und verbrießlich in der Nacht.

Atta Troll fieht auf ber Roppe Seines Lieblingöfelsens, einsam, Einsam, und er heult hinunter In ben Nachtwind, in ben Abgrund:

"Ja, ich bin ein Bar, ich bin, Bin es, ben Ihr Zottelbar, Brumbar, Jegrim und Peg Und Gott weiß, wie sonft noch nennet.

"Ja, ich bin ein Bar, ich bin es, Bin bie ungeschlachte Bestie, Bin bas plumpe Trampelthier Eures Hohnes, Eures Lächelns!

"Bin bie Zielscheib' Eures Wiges, Bin bas Ungethüm, womit Ihr bie Kinber schreckt bes Abenbs, Die unart'gen Menschenkinber.

"Bin bas robe Spottgebilbe Eurer Ammenmährchen, bin es, Und ich ruf' es laut hinunter In bie schnöbe Menschenwelt.

"bört es, hört, ich bin ein Bar, Rimmer icham' ich mich bes Ursprungs Und bin ftolg barauf, als stammt' ich Ab von Moses Menbelsohn!"

#### Caput X.

3mo Gestalten, wilb und murrifd, Und auf allen Bieren rutschenb, Brechen Bahn sich burch ben bunflen Tannengrund, um Mitternacht.

Das ift Atta Troll, ber Bater, Und sein Söhnchen, Junker Einohr. Wo ber Walb sich bammernd lichtet, Bei bem Blutstein, stehn fie ftille.

"Dieser Stein" — brummt Atta Troll — "Ist ber Altar, wo Druiben In ber Zeit bes Aberglaubens Menschenopfer abgeschlachtet.

"D, ber schauberhaften Greuel! Dent' ich bran, sträubt sich bas haar Auf bem Rücken mir — Zur Ehre Gottes wurde Blut vergossen!

"Jest finb freilich aufgeflärter Diese Menschen, und sie töbten Richt einanber mehr aus Eifer Bur bie himmlischen Int'ressen; —

"Nein, nicht mehr ber fromme Bahn, Nicht die Schwärmerei, nicht Tollheit, Sondern Eigennuh und Selbflucht Treibt fie jest zu Word und Tobifchlag.

"Rach ben Gütern biefer Erbe Greifen alle um bie Wette, Und bas ift ein ew'ges Raufen, Und ein jeber ftiehlt für fich!

"Ja, bas Erbe ber Gefammithelt Birb bem Einzelnen zur Bente, Und von Rechten bes Besiges Spricht er bann, vom Eigenthum! "Eigenthum! Recht bes Befiges! D, bes Diebstahls! D, ber Luge! Solch Gemisch von Lift und Unfinn Konnte nur ber Mensch erfinben.

"Reine Eigenthümer schuf Die Natur, benn taschenlos, Ohne Taschen in ben Pelgen, Rommen wir jur Welt, wir alle.

"Reinem von uns Allen wurben Angeboren folche Sadchen In bem außern Leibesfelle, Um ben Diebstahl zu verbergen.

"Nur der Mensch, bas glatte Wesen, Das mit frember Wolle kunstlich Sich bekleidet, wußt' auch kunstlich Sich mit Taschen zu versorgen.

"Eine Tasche! Unnatürlich Ift sie wie bas Eigenthum, Wie bie Rechte bes Besiges; Taschendiebe sind die Menschen!

"Glühend haß ich sie! Bererben Will ich bir, mein Sohn, ben Daß. Dier auf biesem Altar sollst bu Ew'gen Daß ben Menschen schwören!

"Sei ber Tobfeinb fener argen Unterbrüder, unversöhnlich, Bis an's Enbe beiner Tage, — Schwör' es, schwör' es hier, mein Sohn!"

Und ber Jüngling fcwur, wie eh'mals Dannibal. Der Mond befchien Gräflich gelb ben alten Blutftein Und bie beiben Mifanthropen. —

Spater wollen wir berichten Wie ber Jungbar treu geblieben Seinem Eibschwur; unfre Leper Feiert ihn im nächsten Epos.

Was ben Atta anbetrifft, So verlassen wir ihn gleichfalls, Doch um später ihn zu treffen, Desto sichrer, mit ber Kugel.

Deine Untersuchungsaften, Dochverräther an ber Menschheit Majeftät! finb jest geschloffen; Morgen wirb auf bich gefahnbet.

### Caput XI.

Wie verschlaf'ne Bajaberen Schau'n bie Berge, stehen fröstelnb In ben weißen Rebelhemben, Die ber Morgenwind bewegt.

Doch sie werben balb ermuntert Bon bem Sonnengott, er streift Ihnen ab bie lette Hulle Und bestrahlt bie nackte Schönheit!

In ber Morgenfrühe war ich Mit Laslaro ausgezogen Auf die Bärenjagd. Um Mittag Kamen wir zum Pont-d'Espagne.

So geheißen ist bie Brüde, Die aus Frankreich führt nach Spanien, Nach bem Land ber Westbarbaren, Die um tausenb Jahr zurück sind.

Sind zurud um tausend Jahre In moderner Weltgesittung — Meine eignen Oftbarbaren Sind es nur um ein Jahrhundert.

Bögernd, fast verzagt, verließ ich Den geweihten Boben Franfreichs, Dieses Baterlands ber Freiheit Und ber Frauen, bie ich liebe. Mitten auf dem Pont-d'Espagne Saß ein armer Spanier. Elenb Lauschte aus bes Mantels Löchern, Elenb lauschte aus ben Augen.

Eine alte Manboline Aneipte er mit magern Fingern; Schriller Diglaut, ber verhöhnenb Aus ben Rüften wieberhallte.

Manchmal beugt' er fich hinunter Rach bem Abgrund und er lachte, Klimperte nachher noch toller Und er fang babei die Worte:

"Mitten brin in meinem Derzen Steht ein Neines gulbnes Tischen, Um bas fleine gulbne Tischen Stehn vier fleine gulbne Stublchen.

"Auf ben gulbnen Stühlchen figen Rleine Damchen, gulbne Pfeile 3m Chignon; fie fpielen Rarten, Aber Clara nur gewinnt.

"Sie gewinnt und lächelt schafthaft. Ach! in meinem Berzen, Clara, Birft bu jebesmal gewinnen, Donn bu haft ja alle Trümpfe."

Beiter wanbernb, ju mir felber Sprach ich: Sonberbar, ber Bahnfinn Sist und fingt auf jener Brücke, Die aus Frankreich führt nach Spanien.

3ft ber tolle Burfc' bas Sinnbild Bom Ibeentausch ber Länber? Ober ist er seines Bolles Sinnberrudtes Titelblatt?

Gegen Abend erft erreichten Bir die flägliche Posada, Wo die Ollea-Potrida Dampfte in der schmup'gen Schuffel. Dorten af ich auch Garbangos, Grof und fcwer wie Flintentugeln, Unverbaulich felbft bem Deutschen, Der mit Rlöfen aufgewachfen.

Und ein Seitenstüd ber Rüche War bas Bett. Ganz mit Insetten Wie gepfeffert — Ach! bie Wanzen Sind bes Menschen schlimmfte Feinbe.

Schlimmer als ber Born von taufenb Elephanten ift bie Feinbichaft Einer einz'gen Neinen Wanze, Die auf beinem Lager friecht.

Mußt bich ruhig beigen laffen — Das ift fchlimm — noch schlimmer ift es, Wenn bu fie gerbrücht: ber Migbuft Qualt bich bann bie ganze Racht.

Ja, bas Schredlichste auf Erben Ift ber Rampf mit Ungeziefer, Dem Gestant als Wasse bient — Das Duell mit einer Wange!

## Caput XII.

Wie fie Schwärmen, die Poeten, Selbst die zahmen! und sie singen Und sie sagen: die Ratur Sei ein großer Tempel Gotted;

Sei ein Tempel, bessen Prachte Bon bem Ruhm bes Schöpfers zeugten, Sonne, Mond und Sterne hingen Dort als Lampen in ber Ruppel.

Immerhin, Ihr guten Leute! Doch gesteht, in biesem Tempel Sind bie Treppen unbequem — Rieberträchtig schlechte Treppen! Dieses Ab- und Riebersteigen, Bergaufflimmen und bas Springen Ueber Blöde, es ermübet Meine Seel' und meine Beine.

Reben mir fchritt ber Lastaro, Blag und lang, wie eine Rerze; Riemals fpricht er, niemals lacht er, Er, ber tobte Sohn ber Dere,

Ja, es heißt, er fei ein Tobter, Längstverstorben, boch ber Mutter, Der Urafa, Zauberfünste Dielten scheinbar ihn am Leben. —

Die verwünschten Tempeltreppen! Daß ich ftolpernb in ben Abgrund Richt ben Sals gebrochen mehrmals, Ift mir heut' noch unbegreiflich.

Wie die Wasserstürze treischten! Wie der Wind die Tannen peitsche, Daß sie heulten! Plöglich plagten Auch die Wolfen — schlechtes Wetter!

In ber fleinen Fifcherhütte, An bem Lac-be-Gobe fanben Bir ein Obbach und Forellen; Diese aber fomedten foftlich.

In bem Polfterftuble lehnte Rrant und grau, ber alte Fahrmann. Seine beiben ichonen Richten, Gleich zwei Engeln, pflegten feiner.

Dide Engel, etwas flämifc, Bie entfprungen aus bem Rahmen Eines Rubens: golbne Loden, Rerngefunbe, flare Augen,

Grübchen in Zinoberwangen, Drin bie Schalfheit heimlich fichert, Und bie Glieber ftart und üppig, Luft und Furcht zugleich erregenb. Dubiche, herzliche Geschöpfe, Die fich föstlich bisputirten: Welcher Trant bem siechen Oheim Wohl am besten munben wurbe?

Reicht bie Eine ihm bie Schale Mit: gefochten Linbenblüthen, Dringt bie Anbre auf ihn ein Mit hollunberblumen-Aufguß.

"Reins von beiben will ich faufen"— Rief ber Alte ungebulbig — "Dolt mir Bein, daß ich ben Gaften Einen bessern Trunk frebenze!"

Db es wirklich Wein gewesen, Bas ich trant am Lac-be-Gobe, Beiß ich nicht. In Braunschweig hatt' ich Bohl geglaubt, es ware Mumme.

Bon bem besten schwarzen Bocksfell Bar ber Schlauch; er stant vorzüglich. Doch ber Alte trank so freudig, Und er warb gesund und heiter.

Er erzählte uns bie Thaten Der Baubiten unb ber Schmuggler, Die ba hausen, frei und frant, In ben Pyrenäenwälbern.

Auch von älteren Geschichten Bugt' er viele, unter andern Auch bie Rämpfe ber Giganten Mit ben Baren in ber Borgeit.

Ja, die Riesen und die Baren Stritten weiland um die herrschaft Dieser Berge, dieser Thäler, Eh' die Menschen eingewandert.

Bei ber Menfchen Antunft floben Aus bem Lanbe fort bie Riefen, Wie verblufft; benn wenig Dirn Stedt in folden großen Röpfen. Auch behauptet man: Die Tölpet, Als fie an bas Meer gelangten Und gefehn, wie fich ber Dimmel In ber blauen Bluth gespiegelt,

Sätten sie geglaubt, bas Meer Sei ber himmel, und sie stürzten Sich hinein mit Gottvertrauen; Seien sämmtlich bort ersoffen.

Bas die Bären anbeträfe, So vertilge jest ber Mensch Sie allmählig, jährlich schwände Ihre Zahl in dem Gebirge.

"So macht Einer" — sprach ber Alte — "Plat bem Anbern auf ber Erbe. Rach bem Untergang ber Menschen Kommt bie Herrschaft an bie Zwerge,

"An bie winzig flugen Leutchen, Die im Schoof ber Berge hausen, In bes Reichthums golbnen Schachten, Emfig Naubend, emfig sammelnb.

"Wie sie lauern aus ben Löchern Mit ben pfiffig kleinen Köpfchen Sah ich selber oft im Mondschein, Und mir graute vor ber Zukunft!

"Bor ber Gelbmacht jener Anirpfe! Ach, ich fürchte, unfre Entel Berben fich wie bumme Riesen In ben Bafferhimmel flüchten!"

### Capat XIII.

In bem schwarzen Felsepkessel Ruht ber See, das tiefe Wasser. Welancholisch bleiche Sterne Schau'n vom Himmel. Racht und Stille. Racht und Stille. Ruberschläge. Wie ein plätschernbes Geheimnis Schwimmt ber Kahn. Des Fährmanns Rolle Uebernahmen seine Richten.

Rubern fint und froh. Im Dunkeln Leuchten manchmal ihre ftämmig Radten Arme, fternbeglänzt, Und bie großen blauen Augen.

Mir zur Seite fist Lastaro, Wie gewöhnlich blaß und schweigfam. Mich burchschauert ber Gebanke: It er wirklich nur ein Tobter?

Bin ich etwa felbst gestorben, Und ich schiffe jest hinunter, Wit gespenstischen Gefährten, In das kalte Reich der Schatten?

Diefer See, ist er bes Styres Duftre fluth? Läßt Proferpine In Ermangelung bes Charon, Dich burch ihre Zofen holen?

Rein, ich bin noch nicht gestorben Und erloschen — In ber Seele Glüht mir noch und fauchzt und lebert Die lebend'ge Lebensssamme.

Diefe Mäbchen, bie bas Ruber Luftig fowingen und auch manchmal Mit bem Baffer, bas herabträuft, Mich bespripen, lachend, schäfernd —

Diese frifchen, brallen Dirnen Sind führwahr nicht geisterhafte Rammerkagen aus ber hölle, Richt die Zosen Vroserpinens!

Daß ich gang mich überzeuge Ihrer Oberweltlichkeit, Und ber eignen Lebensfülle Auch thatfächlich mich verfichre, Drudt' ich haftig meine Lippen Auf die rothen Wangengrübchen, Und ich machte den Bernunftschluß: Ja, ich kuffe, also leb' ich!

Angelangt an's Ufer, füßt' ich Roch einmal bie guten Mäbchen; Rur in biefer Münze ließen Sie bas Fähraelb fich bezahlen.

### Capat XIV.

Aus bem fonn'gen Golbgrund lachen Biolette Bergeshöhen, Und am Abhang flebt ein Dörfchen, Wie ein fedes Bogelneft.

Als ich bort hinaufflomm, fanb ich Daß die Alten ausgeflogen Und zurückgeblieben nur Junge Brut, die noch nicht flügge.

Dubiche Bübchen, fleine Mabchen, Fast vermummt in scharlachrothen Ober weißen, wollnen Kappen; Spielten Brautfahrt auf bem Marktplay.

Liegen fich im Spiel nicht ftoren, Und ich fah, wie ber verliebte Mäusepring pathetisch kniete Bor ber Rapenkaiserstochter.

Armer Pring! Er wird vermählt Mit ber Schönen. Murrisch gankt fie, Und fie beißt ihn, und fie frift ihn; Lobte Maus, bas Spiel ift aus.

Fast ben gangen Tag verweilt' ich Bei ben Rinbern, und wir schwapten Sehr vertraut. Sie wollten wiffen, Wer ich sei und was ich triebe ? Lieben Freunde — fprach ich — Deutschland Deißt bas Land, wo ich geboren; Baren giebt es bort in Menge, Und ich wurde Barenjäger.

Manchem jog ich bort bas gell Ueber feine Barenohren. Bohl mitunter warb ich felber Start gezauft von Barentagen.

Doch mit schlechtgelecten Tölpeln Täglich mich herumzubalgen In ber theuren Deimath, bessen Barb ich enblich überbrüssig.

Und ich bin hierhergekommen, Befires Waidwerf aufzusuchen; Meine Rraft will ich versuchen An bem großen Atta Troll.

Diefer ift ein ebler Gegner, Meiner würdig. Ach! in Deutschland Dab' ich manchen Rampf bestanden, Wo ich mich bes Sieges schämte. —

Als ich Abschieb nahm, ba tanzten Um mich her bie kleinen Wefen Eine Ronbe und fie sangen: Girofslins, Girofflette!

Red und zierlich trat zulest Bor mir hin bie Allerjüngfte, Knirte zweimal, breimal, viermal, Und fie fang mit feiner Stimme:

"Benn ber König mir begegnet, Rach' ich ihm zwei Reverenzen, Und begegnet mir die Kön'gin, Rach' ich Reverenzen brei.

"Aber fommt mir gar ber Teufel In ben Weg mit feinen Börnern, Knir' ich zweimal, breimal, viermal — Girofflino, Girofflette!" Sirofflino, Girofflette! Wieberholt' bas Chor, und nedend Wirbelte um meine Beine Sich ber Ringeltanz und Singfang.

Mährend ich in's Thal hinabstieg, Scholl mir nach, verhallend lieblich, Immerfort, wie Bogelzwitschern: Girofilino. Girofilette!

### Caput XV.

Riesenhafte Felsenblöde, Miggeftaltet und verzerrt, Schau'n mich an gleich Ungethumen, Die versteinert, aus ber Urzeit.

Seltsam! Graue Wolfen schweben Drüber hin, wie Doppelganger; Sind ein blöbes Conterfei Bener wilben Steinfiguren.

In ber Ferne ras't ber Sturzbach, Und ber Wind heult in ben Föhren; Ein Geräusch, bas unerbittlich Und fatal wie die Verzweislung.

Schauerliche Einfamkeiten! Schwarze Dohlenschaaren sipen Auf verwittert morschen Zannen, Klattern mit ben lahmen Klügeln.

Reben mir geht ber Laskaro, Blag und schweigsam, und ich felber Mag wohl wie ber Bahnsinn aussehn, Den ber leib'ge Tob begleitet.

Eine hafilich wufte Gegenb. Liegt barauf ein fluch? Ich glaube Blut gu feben an ben Wurzeln Benes Baums, ber gang verfrüppelt.

Lieben Freunde — fprach ich — Deutschland Deißt bas Land, wo ich geboren; Baren giebt es bort in Menge, Und ich wurde Barenjäger.

Manchem jog ich bort bas fell Ueber feine Barenohren. Bohl mitunter warb ich felber Start gezauft von Barentagen.

Doch mit schlechtgelectten Tölpeln Täglich mich herumzubalgen In der theuren Deimath, beffen Barb ich endlich überbrüffig.

Und ich bin hierhergekommen, Begres Waidwerf aufzusuchen; Meine Kraft will ich versuchen An bem großen Atta Troll.

Diefer ift ein ebler Gegner, Meiner wurdig. Ach! in Deutschland Dab' ich manchen Rampf bestanben, Bo ich mich bes Sieges schämte. —

Als ich Abschieb nahm, ba tangten Um mich her bie fleinen Wesen Eine Ronde und sie sangen: Girofilins, Girofflettel

Red und zierlich trat zulett Bor mir bin bie Allerjüngfte, Knirte zweimal, breimal, viermal, Und fie fang mit feiner Stimme:

"Benn ber König mir begegnet, Pach' ich ihm zwei Reverenzen, Und begegnet mir die Kön'gin, Pach' ich Reverenzen brei.

"Aber fommt mir gar ber Teufel In ben Weg mit seinen Hörnern, Knir' ich zweimal, breimal, viermal — Girofflino, Girofflette!" Sirofflino, Girofflette! Bieberholt' das Chor, und nedend Birbelte um meine Beine Sich der Ringeltanz und Singfang.

Während ich in's Thal hinabstieg, Scholl mir nach, verhallend lieblich, Immerfort, wie Bogelzwitschern: Girofflino, Girofflette!

### Caput XV.

Riesenhafte Felsenblöde, Miggeftaltet und verzerrt, Schau'n mich an gleich Ungethumen, Die versteinert, aus ber Urzeit.

Seltsam! Graue Wolfen schweben Drüber hin, wie Doppelganger; Sind ein blöbes Conterfei Bener wilben Steinfiguren.

In ber Ferne ras't ber Sturzbach, Und ber Wind heult in ben Föhren; Ein Geräusch, bas unerbittlich Und fatal wie bie Berzweiflung.

Schauerliche Einsamkeiten! Schwarze Doblenschaaren figen Auf verwittert morschen Tannen, Flattern mit ben lahmen Rügeln.

Neben mir geht ber Laskaro, Blag und schweigfam, und ich felber Mag wohl wie ber Bahnfinn aussehn, Den ber leib'ge Tob begleitet.

Eine hafilich wufte Gegenb. Liegt barauf ein fluch? 3ch glaube Blut gu feben an ben Burgeln Jenes Baums, ber gang vertrüppelt. Er beschattet eine Butte, Die verschämt sich in ber Erbe Dalb verstedt, wie furchtsam flebenb Schaut bich an bas arme Strobbach.

Die Bewohner biefer Bütte Sind Cagoten, Ueberbleibfel Eines Stamms, ber tief im Dunkeln Sein gertreines Dafein friftet.

In ben herzen ber Bastefen Bürmelt heute noch ber Abschen Bor Cagoten. Duftres Erbiheil Aus ber buftern Glaubenszeit.

In bem Dome ju Bagndres Lauscht ein enges Gitterpförichen; Diefes, sagte mir ber Rüfter, Bar bie Thure ber Cagoten.

Streng versagt war ihnen eh'mals Jeber anbre Kircheneingang, Und sie tamen wie verstohlen In bas Gotteshaus geschlichen.

Dort auf einem niebern Schemel Sag ber Cagot, einsam betenb Und gesonbert, wie verzestet, Bon ber übrigen Gemeinbe. —

Aber die geweihten Kerzen Des Jahrhunderts fladern luftig, Und das Licht verscheucht die bösen Mittelalterlichen Schatten! —

Steh'n blieb braugen ber Laskaro, Bahrend ich in bes Cagoten Riebre hütte trat. Ich reichte Freunblich meine hand bem Bruber.

Und ich füßte auch fein Rinb, Das, am Bufen feines Weibes Angeflammert, gierig faugte; Einer tranten Spinne glich es.

#### Caput XVI.

Schauft bu biese Bergesgipfel Aus ber Fern', so ftrablen sie, Bie geschmudt mit Golb unb Purpur, Fürftlich ftolg im Sonnenglange.

Aber in ber Rabe schwinbet Diefe Pracht, und wie bei anbern Irbifchen Erhabenheiten Täuschten bich bie Lichteffette.

Was dir Gold und Purpur bunfte, Ach, bas ist nur eitel Schnee, Eitel Schnee, ber blöb und fläglich In ber Einsamkeit sich langweilt.

Dben in ber Rape bort' ich Bie ber arme Schnee gefnistert, Und ben fühllos talten Binben AU' fein weißes Elenb klagte.

"D, wie langsam — seufzi' er — schleichen In ber Debe bier bie Stunden! Diese Stunden ohne Ende, Wie gefror'ne Ewigkeiten!

"D, ich armer Schnee! D, war' ich, Statt auf biefe Bergeshöhen, War' ich boch in's Thal gefallen, In bas Thal, wo Blumen blühen!

"hingeschmolzen war' ich bann Als ein Bächlein, und bes Dorfes Schönftes Mabden wusche lächelnb 3hr Gesicht mit meiner Welle.

"Ja, ich war' vielleicht geschwommen Bis in's Meer, wo ich jur Perle Werben konnte, um am Enbe Eine Königskron' ju zieren!" Als ich biese Reben hörte, Sprach ich: "Liebster Schnee, ich zweise, Daß im Thale solch' ein glänzend Schicksal bich erwartet hätte.

"Tröfte bich. Rur wen'ge unten Werben Perlen, und bu fielest Dort vielleicht in eine Pfüße, Und ein Dred warst bu geworben!"

Während ich in solcher Weise Mit bem Schnee Gespräche führte, Fiel ein Schuß und aus ben Luften Stürzt herab ein brauner Geper.

Späg'den war's von bem Laskaro, Jägerspäßchen. Doch sein Antlig Blieb wie immer ftarr und ernsthaft. Rur ber Lauf ber Flinte rauchte.

Eine Feber riß er schweigenb Aus bem Steiß bes Bogels, stedte Sie auf seinen spigen Filghut, Und er schritt bes Weges weiter.

Schier unheimlich war ber Anblick, Wie fein Schatten mit ber Feber Auf bem weißen Schnee ber Koppen, Schwarz und lang, fich hinbewegte.

# Caput XVII.

Ift ein Thal gleich einer Gaffe, Geisterhohlweg ist ber Rame; Schroffe Felfen ragen schwindlicht, Doch empor zu jeber Seite.

Dort, am schaurig steilsten Abhang, Lugt in's Thal, wie eine Warte, Der Urafa fectes Säustein; Dorthin folgt ich bem Lassaro. Mit ber Mutter hielt er Rath, In geheimfter Zeichensprache, Wie ber Atta Troll gelocit Und getöbtet werben könne.

Denn wir hatten feine Sahrte Gut erfpurt. Entrinnen fonnt' er Uns nicht mehr. Gezählt find beine Lebenstage, Atta Troll!

Ob bie Alte, bie Uraka, Wirklich eine ausgezeichnet Große Dere, wie bie Leute In ben Pyrenä'n behaupten,

Will ich nimmermehr entscheiben. So viel weiß ich, baß ihr Acuß'res Sehr verbächtig. Sehr verbächtig Triefen ihre rothen Augen.

Bis und schielend ist ber Blid; Und es heißt, ben armen Rühen, Die sie anblickt, trodne plöglich In ber Euter alle Milch.

Man versichert gar, sie habe, Streichelnb mit ben burren Sanben, Manches fette Schwein getöbtet Und sogar bie ftartften Ochseu.

Solcherlei Berbrechens wurde Sie zuweilen auch verflagt Bei bem Friebensrichter. Aber Dieser war ein Boltairianer,

Ein mobernes, flaches Belitind, Ohne Tieffinn, ohne Glauben, Und bie Rläger wurben steptisch Fast verhöhnend abgewiesen.

Offiziel treibt bie Uraka Ein Geschäft, bas sehr honett; Denn sie handelt mit Bergkräutern Und mit ausgestopften Bögeln. Boll von folden Naturalien Bar die Hütte. Schredlich rochen Bilfenfraut und Kufufsblumen, Piffewurz und Todtenflieder.

Eine Colletzion von Geiern Bar vortrefflich aufgestellt, Mit den ausgestreckten Flügeln Und den ungebeuren Schnäbeln.

Bar's ber Duft ber tollen Pflangen, Der betäubend mir zu Ropf ftieg ? Bunbersam warb mir zu Muthe Bei bem Anblid biefer Bigel.

Sind vielleicht verwünschte Menschen, Die burch Zaubertunst in biesem Ungläckel'gen, ausgestopften Bogelzustand sich befinden.

Seh'n mich an so ftarr und leibenb, Und zugleich so ungebulbig ; Manchmal scheinen sie auch schen Rach ber here hinzuschielen.

Diefe aber, bie Uraka, Rauert neben ihrem Sohne, Dem Laskaro, am Ramine. Rochen Blei und gießen Rugeln.

Gießen jene Schidfalskugel, Die ben Atta Troll getöbtet. Wie bie Flammen hastig zudten Ueber bas Gesicht ber here!

Sie bewegt bie bunnen Lippen Unaufhörlich, aber lautlos. Murmelt fie ben Drubenfegen, Dag ber Rugelguß gebeihe?

Manchmal lichert fle und nickt fie Ihrem Sohne. Aber bieser Förbert sein Geschäft so ernsthaft Und so schweigsam wie ber Tob. Schwill bebrudt von Schauernissen, Ging ich, freie Luft zu schöpfen, An bas genster, und ich schaute Dort hinab in's weite Thal.

Was ich fah zu jener Stunbe — Bwischen Mitternacht und Eins — Werb' ich treu und hübsch berichten In ben folgenden Capiteln.

#### Cannt XVIII.

Und es war bie Zeit bes Bollmonds, In ber Racht vor Sankt Johannis, Wo ber Sput ber wilben Jagb Umzieht burch ben Geisterhohlweg.

Aus bem Fenfter von Urafa's Derennest konnt' ich vortrefflich Das Gespensterheer betrachten, Wie es burch bie Gasse hingog.

Datte einen guten Plat Den Spettakel anzuschauen; Ich genoß ben vollen Anblick Grabentstiegner Tobtenfreube.

Peitschenknall, Dallo und Buffa Rofigewiehr, Gebell von Hunden! Jagdhorntöne und Gelächter! Wie bas jauchzend wieberhallte!

Lief voraus, gleichsam als Bortrab, Abentheuerliches Dochwilb, Dirsch' und Saue, rubelweis; Depend hinterbrein die Meute.

Jäger aus verschiebnen Jonen Und aus gar verschiebnen Zeiten; Reben Nimrob von Affyrien Ritt 3. B. Carl X. Doch auf weißen Roffen fauften Sie bahin. Bu Juße folgten Die Piqueure mit ber Roppel Und bie Pagen mit ben Fackeln.

Mancher in bem wuften Buge Schien mir wohlbefannt — ber Ritter, Der in golbner Ruftung glangte, Bar es nicht ber König Arthus?

Und herr Ogier, ber Dane, Trug er nicht ben schillernb grunen Ringenpanger, bag er aussah Bie ein großer Betterfrofch?

Anch ber helben bes Gebankens Sah ich manchen in bem Juge. Ich erkannte unfern Wolfgang An bem heitern Glanz ber Augen —

Denn verbammt von hengstenberg, Rann er nicht im Grabe ruben, Und mit beibnischem Gelichter Sett er fort bes Lebens Jagbluft.

An bes Munbes holbem Lächeln Dab' ich auch erfannt ben William, Den bie Puritaner gleichfalls Einft verflucht; auch biefer Sunber

Ruß bas wilbe heer begleiten Rachts auf einem schwarzen Rappen. Reben ihm auf einem Esel, Ritt ein Rensch — Unb, heil'ger himmel,

An ber matten Betermiene, An ber frommen welßen Schlasmüs, An ber Seelenangst erkannt' ich Unsern alten Freund, Franz Horn!

Beil er einst bas Beltsind Shaffpeare Kommentier, muß jest ber Aermste Rach bem Lobe mit ihm reiten Im Lumult ber wilben Jagb! Ach, mein ftiller Franz muß reiten, Er, ber kaum gewagt zu gehen, Er, ber nur im Theegeschwäße Und im Beten fich bewegte!

Werben nicht ble alten Jungfern, Die gehätschelt seine Rube, Sich entsepen, wenn fie hören, Dag ber Franz ein wilber Jäger!

Wenn es manchmal im Gallopp geht, Schaut ber große William spöttisch Auf ben armen Commentator, Der im Eselstrab ihm nachfolgt,

Gang ohnmächtig fest fich frampenb An ben Sattelknopf bes Grauchens, Doch im Tobe wie im Leben Seinem Autor treulich folgenb.

Auch ber Damen sah ich viele In bem tollen Geisterzuge, Ganz besonbers schöne Rymphen, Schlanke, jugenbliche Leiber.

Rittlings fagen fie zu Pferbe, Mythologisch splitternadt; Doch bie haare fielen lodigt Lang herab, wie golbne Mäntel.

Trugen Arange auf ben Sauptern, Und mit fed gurudgebog'nen, Uebermuth'gen Posituren Schwangen sie belaubte Stabe.

Reben ihnen fah ich ein'ge Bugeknöpfte Ritterfräulein, Schräg auf Damenfätteln fipend, Und ben Kalken auf ber Kauft.

Parodistisch hinterbrein, Auf Schindmähren, magern Aleppern, Ritt ein Troß von komöbiantisch Aufgeputzten Weibspersonen, Deren Antlig reigend lieblich, Aber auch ein bischen frech. Schrie'n, wie rafenb, mit ben vollen Lieberlich geschminkten Baden.

Wie bas jubelnb wieberhallte! Jagbhorntöne und Gelächter! Rofigewiehr, Gebell von hunben! Peitschenknall, hallo und huffa!

### Caput XIX.

Aber als ber Schönheit Aleeblatt Ragten in bes Zuges Mitten Otei Gestalten — Rie vergeß' ich Diese holben Frauenbilber.

Leicht erkennbar war bie Eine An bem Salbmond auf bem Sauptes Stolz wie eine reine Bilbfaul', Ritt einher bie große Göttin.

Dochgeschürzte Tunita, Bruft und Sufte halb bebedenb. Fadellicht und Monbschein spielten Lüstern um bie weißen Glieber.

Auch bas Antlis weiß wie Marmor, Und wie Marmor talt. Entfeplich War die Starrheit und die Blässe Dieser strengen, edlen Züge.

Doch in ihrem schwarzen Auge Loberte ein grauenhaftes Und unbeimlich suges Feuer, Seelenblenbend und verzehrenb.

Wie verändert ift Diana, Die, im Uebermuth ber Reufcheit, Einft ben Alteon verhirschte Und ben hunden preisgegeben! Büßt fie jest für biefe Sunbe In galantefter Gefellschaft? Wie ein sputenb armes Weltkinb Fährt fie nächtlich burch bie Lüfte.

Spät zwar, aber besto stärker Ift erwacht in ihr bie Wollust, Und es brenut in ihren Augen Wie ein wahrer Höllenbrand.

Die verlorne Zeit bereut fie, Wo die Männer schöner waren, Und die Quantität ersett ihr Jest vielleicht die Qualität.

Reben for ritt eine Schöne, Deren Büge nicht fo griechisch Streng gemeffen, boch fie frahlten Bon bes Celtenftammes Aumuth.

Dieses war bie Fee Abunde, Die ich leicht erkennen konnte An ber Suge ihres Lächelns Und am herzlich tollen Lachen!

Ein Gesicht, gefund und rofig, Bie gemalt von Meister Greuze, Mund in Derzform, ftete geöffnet, Und entzückend weiße Zähne.

Trug ein flatternb blaues Rachtflelb, Das ber Bind ju lüften fuchte — Gelbft in meinen besten Träumen Sah ich nimmer folde Schultern!

Wenig fehlte und ich sprang Aus bem Fenster, sie zu fuffen! Dieses war' mir schlecht bekommen, Denn ben Bals hatt' ich gebrochen.

Ach! fie hatte nur gelacht, Wenn ich unten in bem Abgrund Blutenb fiel zu ihren Füßen — Ach! ich tenne folches Lachen! Und das britte Frauenbild, Das dein Berg so tief bewegte, War es eine Teufelinne Wie die andern zwo Gestalten?

Ob's ein Teufel ober Engel, Weiß ich nicht. Genau bei Welbern Weiß man niemals, wo ber Engel Aufhört und ber Teufel anfängt.

Auf bem gluthenfranken Antlig Lag des Morgenlandes Zauber, Auch die Kleiber mahnten koftbar An Schehezeradens Mährchen.

Sanfte Lippen, wie Grenaten, Ein gebognes Lillennaschen, Und bie Glieber schlant und fühlig Wie bie Palme ber Dase.

Lehnte hoch auf weißem Zelter, Deffen Golbzaum von zwei Mohren Barb geleitet, die zu Fuß An ber Fürstin Seite trabten.

Wirlich eine Fürstin war sie, War Jubäas Königin, Des Derobes schönes Weib, Die bes Täufers Haupt begehrt hat.

Diefer Blutichulb halber warb fie Auch vermalebeit; als Nachtsput Muß fie bis zum füngften Tage Reiten mit ber wilben Jagb.

In ben Danben trägt sie immer Jene Schüssel mit bem Haupte Des Johannes, und sie füßt es; Ja, sie füßt bas Haupt mit Inbrunft.

Denn fie liebte einft Johannem — In ber Bibel fteht es nicht, Doch im Bolte lebt bie Sage Bon Derobias' blut'ger Liebe — Anders war ja unerflärlich Das Gelüfte jener Dame — Bird ein Beib das haupt begehren Eines Mann's, ben fie nicht liebt?

War vielleicht ein bischen bose Auf ben Liebsten, ließ ihn töpfen; Aber als sie auf ber Schüffel Das geliebte Daupt erblickte,

Weinte fie und warb verrück, Und fie ftarb in Liebeswahnsinn. (Liebeswahnsinn! Pleonasmus! Liebe ift ja schon ein Wahnsinn!)

Rächtlich auferstehenb trägt sie, Wie gesagt, bas blut'ge Haupt In ber Hand, auf ihrer Jagbfahrt — Doch mit toller Weiberlaune

Schleubert fie bas haupt zuweilen Durch die Lüfte, kindisch lachenb, Und fie fangt es sehr behende Wieber auf, wie einen Spielball.

Als fie mir vorüberritt, Schaute fie mich an und niette So kokett zugleich und schmachtend, Daß mein tiefftes herz erbebte.

Dreimal auf und nieberwogend Huhr ber Zug vorbei, und breimal Im Borüberreiten grüßte Mich bas liebliche Gespenst.

Als ber Zug bereits erblichen Und verflungen bas Getümmel, Loberte mir im Gehirne Immer fort ber bolbe Grufi.

Und bie ganze Racht hindurch Balzte ich die müben Glieber Auf der Streu — (benn Feberbetten Gab's nicht in Urakas Bütte) — Und ich fann: was mag bebeuten Das geheimnisvolle Nicken? Warum haft bu mich so gartlich Angesehn, Derobias?

# Caput XX.

Sonnenaufgang. Goldne Pfeile Schießen nach ben weißen Rebeln, Die sich röthen, wie verwundet, Und in Glanz und Licht gerrinnen.

Enblich ist ber Sieg ersochten, Und ber Tag, ber Triumphator, Tritt, in strahlend voller Glorie, Auf ben Nacken bes Gebirges.

Der Gevögel laute Sippschaft Zwitschert in verdorgnen Restern, Und ein Kräuterbuft erhebt sich, Wie'n Concert von Wohlgerüchen. —

In ber erften Morgenfrühe Baren wir in's Thal gestiegen, Und berweilen ber Laskaro Seines Baren Spur verfolgte,

Suchte ich bie Beit zu töbten Mit Gebanken. Doch bas Denken Machte mich am Enbe mübe Und sogar ein bischen traurig.

Endlich müb' und traurig fant ich Rieber auf die weiche Moosbant, Unter jener großen Esche, Wo die kleine Quelle floß,

Die mit wunderlichem Plätschern Also wunderlich bethörte . Mein Gemuth, daß die Gedauken Und das Denken mir vergingen. Es ergriff mich wilbe Sehnsucht Bie nach Traum und Tob und Wahnfinn, Und nach jenen Reiterinnen, Die ich sah im Geisterheerzug.

D, Ihr holben Nachtgesichte, Die bas Morgenroth verscheuchte, Sagt, wohin seib Ihr entsichen? Sagt, wo hauset Ihr am Tage?

Unter alten Tempeltrummern, Irgendwo in ber Romagna, (Alfo heißt es) birgt Diana Sich vor Chrifti Tagesherrichaft.

Rur in mitternächt'gem Dunkel Bagt fie es hervorzutreten, Und fie freut fich bann bes Baibwerts Mit ben heibnischen Gespielen.

Und die schöne Fee Abunde Fürchtet sich vor Razarenern, Und den Tag hindurch verweilt sie In dem sichern Avalun.

Diefes Eiland liegt verborgen Ferne, in bem ftillen Meere Der Romantit, nur erreichbar Auf bes gabelroffes Flügeln.

Riemals antert bort bie Sorge, Riemals lanbet bort ein Dampfichiff Mit neugierigen Philistern, Labacopfeifen in ben Mäulern.

Riemals bringt borthin bas blöbe Dumpflangweil'ge Glodenläuten, Jene trüben Bumm-Bumm-Klänge, Die ben Feen so verhaßt.

Dort in ungefiörtem Frohfinn, Und in ewiger Jugend blühend, Refibirt die heitre Dame, Unfre blonde Frau Abunde. Lachenb geht fie bort spazieren Unter hohen Sonnenblumen, Mit bem kofenben Gefolge Weltentrückter Palabine.

Aber bu, Derobias, Sag, wo bist bu? — Ach, ich weiß es Du bist tobt und liegst begraben Bei ber Stabt Jeruscholapim!

Starren Leichenschlaf am Tage Schläfst bu in bem Marmorsarge; Doch um Mitternacht erweckt bich Peitschenknall, Dallo und Gussal

Und bu folgst bem wilben Deerzug Mit Dianen und Abunben, Mit ben heitern Jagbgenoffen, Denen Kreuz und Qual verhaft ift!

Belche köftliche Gefellschaft! Könnt' ich nächtlich mit Euch fagen Durch bie Bälber! Dir zur Seite Ritt ich stets, Perobias!

Denn ich liebe bich am meisten! Mehr als jene Griechengöttin, Mehr als jene fee bes Korbens, Lieb' ich bich, bu tobte Jübin!

Ja, ich liebe bich! 3ch mert' es An bem Bittern meiner Seele. Liebe mich und sei mein Liebchen, Schönes Weib, herobias!

Liebe mich und sei mein Liebchen! Schleubre fort den blut'gen Dummkopf Sammt der Schüssel, und genieße Schmachaft bessere Gerichte.

Bin so recht ber rechte Ritter, Den bu brauchst — Dich fümmert's wenig Dag bu tobt und gar verdammt bist — Dabe feine Borurtheile — Dapert's boch mit meiner eignen Seligfeit, und ob ich felber Roch bem Leben angehöre, Daran zweifle ich zuweilen!

Rimm mich an als beinen Rüter, Deinen Cavalidr-fervente; Werbe beinen Mantel tragen Und auch alle beine Lannen.

Jebe Racht, an beiner Seite, Reit' ich mit bem wilben heere, Und wir tofen und wir lachen Ueber meine tollen Reben.

Berbe bir bie Zeit verkürzen In ber Racht — Jeboch am Tage Schwindet jede Luft und weinend Sip' ich bann auf beinem Grabe.

Ja, am Tage fit 'ich weinenb Auf bem Schutt ber Rönigsgrüfte, Auf bem Grabe ber Geliebten, Bei ber Stabt Jeruscholapim.

Alte Juben, die vorbeigehn, Glauben bann gewiß, ich traure Ob bem Untergang bes Tempels Und ber Stadt Jeruscholagim.

## Caput XXL

Argonauten ohne Schiff, Die gu fuß geh'n im Gebirge, Und anftatt bes golbnen Bliefes Rur ein Barenfell erzielen —

Ach! wir find nur arme Teufel, Delben von mobernem Zuschnitt, Und fein Kassischer Poet Wird uns im Gesang verew'gen! Und wir haben boch erlitten Große Röthen! Welcher Regen Ueberfiel uns auf ber Koppe, Wo fein Baum und fein Fiaker!

Wolfenbruch! (Das Bruchband platte.) Kübelweis ftürzt' es herunter! Jason war gewiß auf Rolchis Richt burchnäßt von solchem Sturzbab.

"Einen Regenschirm! 3ch gebe Sechs und breißig Könige Best für einen Regenschirm!" Rief ich, und bas Wasser troff.

Sterbensmube, fehr verbrießlich, Wie begoff'ne Pubel tamen Wir in später Racht zurud Rach ber boben Derenhütte.

Dort am lichten Feuerheerbe Saß Uraka und fie kammte Ihren großen, biden Mops. Diesem gab fie schnell ben Laufpaß,

Um mit uns fich ju beschäft'gen. Sie bereitete mein Lager, Bofte mir bie Esparbillen, Diefes unbequeme Fußzeug,

Dalf mir beim Entfleiben, 30g mir Auch bie Dofen aus; fie klebten Mir am Beine, eng und treu, Wie die Freunbschaft eines Tölpels.

"Einen Schlafrod! Sechs und breißig Könige für einen trodnen Schlafrod!" rief ich und es bampfte Mir bas nasse hemb am Leibe.

Fröftelnb, gahneflappernb ftanb ich Gine Weile an bem Deerbe. Wie betäubt vom Feuer fant ich Enblich nieber auf bie Streu. Konnt' nicht fchlafen. Blinzelnb fchaut' ich Nach ber her', bie am Kamin fag Und ben Oberleib bes Sohnes, Den fie ebenfalls entfleibet,

Auf bem Schoof hielt. Ihr zur Seite, Aufrecht, ftanb ber bide Mops, Und in seinen Borberpfoten Dielt er sehr geschickt ein Töpfchen.

Aus bem Töpfchen nahm Uraka Rothes Fett, bestrich bamit Ihres Sohnes Brust und Rippen, Rieb sie hastig, zitternb hastig.

Und berweil sie rieb und salbte, Summte sie ein Biegenlieden, Näselnd fein; bazwischen seltsam Knisterten bes heerbes Flammen.

Wie ein Leichnam, gelb und knöchern, Lag ber Sohn im Schooß' ber Mutter3 Tobestraurig, weit geöffnet Starren seine bleichen Augen.

3ft er wirflich ein Berftorb'ner, Dem bie Mutterliebe nächtlich Mit ber ftarfften herenfalbe Ein verzaubert Leben einreibt?

Wunberlicher Fieberhalbschlaf! Wo bie Glieber bleiern mübe Wie gebunden, und bie Sinne Ueberreizt und gräßlich wach!

Wie ber Kräuterbuft im Zimmer Mich gepeinigt! Schmerzlich grübelnb Sann ich nach, wo ich bergleichen Schon gerochen? Sann vergebens.

Wie ber Windzug im Ramine Mich geängstigt! Rlang wie Aechzen Bon getrochnet armen Seelen — Schienen wohlbekannte Stimmen. Doch zumeist warb ich gequalt Bon ben ausgestopften Bögeln, Die, auf einem Brett, zu häupten Reben meinem Lager stanben.

Langsam schauerlich bewegten Sie die Klügel, und sie beugten Sich zu mir herab, mit langen Schnäbeln, die wie Menschennasen.

Ach! wo hab' ich solche Nasen Schon gesehn? War es zu Hamburg Ober Franksurt, in ber Gasse? Qualvoll bämmernd die Erinn'rung!

Enblich übermannte ganglich Mich ber Schlaf, und an bie Stelle Bachenber Phantasmen trat Ein gesunder, fester Traum.

Und mir träumte, bag bie Bütte Plöplich ward zu einem Ballfaal, Der von Säulen hochgetragen Und erhellt von Giranbolen.

Unsichtbare Musikanten Spielten aus Robert-le-Diable Die verruchten Nonnentange; Ging bort gang allein spagieren.

Enblich aber öffnen fich Beit bie Pforten, und es kommen, Langfam feierlichen Schrittes, Gar verwunderliche Gafte.

Lauter Baren und Gespenster! Aufrecht wanbelnb, führt ein jeber Bon ben Baren ein Gespenft, Das vermummt im weißen Grabiuch.

Solcherweis gepaart, begannen Sie zu walzen, auf und nieber, Durch ben Saal. Kurioser Anblick! Zum Erschrecken und zum Lachen! Denn ben plumpen Baren warb es Derzlich sauer Schritt zu halten Mit ben weißen Luftgebilben, Die sich wirbelnd leicht bewegten.

Unerbittlich fortgeriffen Wurden jene armen Bestien, Und ihr Schnaufen überbröhnte Faft ben Brummbag bes Orchefters.

Manchmal walzten fich bie Paare Auf ben Leib, und bem Gespenfte, Das ihn anstieß, gab ber Bar Ein'ge Tritte in ben hintern.

Manchmal auch, im Tanggetümmel, Rif ber Bar bas Leichenlaten Bon bem Saupt bes Tanggenoffen; Kam ein Tobtentopf jum Borfchein.

Endlich aber sauchzten schmetternb Die Trompeten und die Zimbeln, Und es bonnerten bie Paufen, Und es fam die Gallopabe.

Diefe traumt' ich nicht gu Enbe — Denn ein ungeschlachter Bar Trat mir auf bie Bubneraugen, Daß ich aufschrie und erwachte.

# Caput XXII.

Phöbus, in ber Sonnenbroschte, Pettschte seine Flammenrosse, Und er hatte schon zur hälfte Seine himmelssahrt vollenbet —

Bahrenb ich im Schlafe lag Und von Baren und Gespenstern, Die fich wunderlich umschlangen, Tolle Arabesten! traumte. Mittag war's, als ich erwachte, Und ich fand mich ganz allein. Meine Wirthin und Laskaro Gingen auf die Jagd schon frühe.

In ber Butte blieb zurück Rur ber Mops. Am Feuerherbe Stanb er aufrecht vor bem Reffel, In bem Pfoten einen Löffel.

Schien vortrefflich abgerichtet, Wenn die Suppe überkochte, Schnell barin herumzurühren Und die Blasen abzuschäumen.

Aber bin ich selbst behert? Ober lobert mir im Kopfe Noch bas Fieber? Meinen Ohren Glaub' ich kaum — es spricht ber Mops!

Ja, er spricht, und zwar gemüthlich Schwäbisch ist bie Munbart; träumenb, Wie verloren in Gebanken, Spricht er folgenbergestalt:

,,O, ich armer Schwabenbichter! In ber Frembe muß ich traurig Als verwünschter Wops verschmachten, Und ben Dezenkessel hüten!

"Belch ein schändliches Berbrechen Ift die Zauberei! Wie tragisch Ift mein Schickal: menschlich fühlen In der hülle eines hundes!

"Bar' ich boch babeim geblieben, Bei ben trauten Schulgenoffen! Das finb feine Berenmeister, Sie bezaubern feinen Menschen.

"Bar' ich boch baheim geblieben, Bei Carl Mayer, bei ben füßen Gelbreiglein bes Baterlanbes, Bei ben frommen Megellupben! "Deute fterb' ich fast vor Deimweb — Seben möcht' ich nur ben Rauch, Der emporsteigt aus bem Schornstein, Benn man Rubeln tocht in Stuffert!"

Als ich bies vernahm, ergriff mich Liefe Rührung; von bem Lager Sprang ich auf, an bas Kamin Sett' ich mich, und sprach mitletbig:

"Ebler Sänger, wie geriethest Du in biese Herenhütte? Und warum hat man so grausam Dich in einen Hund verwandelt?"

Jener aber rief mit Freude: "Also find Sie kein Franzose? Sind ein Deutscher und verftanden Meinen fillen Monolog?

"Ach, herr Landsmann, welch ein Unglud, Daß ber Legazionsrath Kölle, Wenn wir bei Tabal und Bier In ber Kneipe bisturirten,

"Immer auf ben Sat zurüdlam, Man erwürbe nur burch Reisen Jene Bilbung, die er selber Aus ber Krembe mitgebracht!

"Um mir nun bie rohe Krufte Bon ben Beinen abzulaufen, Und wie Kölle mir bie feinern Weltmannssitten anzuschleifen:

"Rahm ich Abschieb von ber heimath, Und auf meiner Bilbungsreise Kam ich nach ben Pyrenäen, Nach ber hütte ber Uraka.

"Bracht' ihr ein Empfehlungsschreiben Bom Justinus Kerner; bachte Richt baran, bag bieser Freund In Berbinbung ftebt mit Deren. "Freundlich nahm mich auf Urafa, Doch es wuchs, ju meinem Schreden, Diese Freundlichkeit, ausartend Endlich gar in Sinnenbrunft.

"Ja, es fladerte bie Unzucht Scheußlich auf im wellen Bufen Dieser lasterhaften Bettel, Und sie wollte mich verführen.

"Doch ich flehte: ach, entschulb'gen Sie, Mabam'! bin fein frivoler Goetheaner, ich gehöre Bu ber Dichterschule Schwabens.

"Sittlichfeit ift unfre Mufe, Und fie trägt vom bidften Leber Unterhosen — ach! vergreifen Sie sich nicht an meiner Zugenb!

"Anbre Dichter haben Geift, Anbre Phantasie, und anbre Leibenschaft, jedoch die Zugend Haben wir, die Schwabenbichter.

"Das ift unser einz'ges Gut! Rauben Sie mir nicht ben sittlich Religiösen Bettelmantel, Welcher meine Blöße bedt!

"Alfo fprach ich, boch ironisch Lächelte bas Weib, und lächelnd Nahm sie eine Mistelgerte Und berührt' damit mein Saupt.

"Ich empfand alsbalb ein taltes Miggefühl, als überzöge Eine Gänsehaut die Glieber. Doch die Paut von einer Gans

"Mar es nicht, es war vielmehr Eines hundes Fell — seit jener Unheilstund' bin ich verwandelt, Wie Sie sehn, in einen Mops!" Armer Schelm! Bor lauter Schluchzen Ronnte er nicht weiter fprechen, Und er weinte fo beträglich, Daß er faft gerfloß in Thranen.

"Bören Sie," sprach ich mit Behmuth, "Rann ich etwa von bem hundsfell Sie befrein, und Sie ber Dichtfunft Und ber Menschheit wiebergeben?"

Jener aber hub wie troftlos Und verzweislungsvoll die Pfoten In die Höhe, und mit Seuszen Und mit Stöhnen sprach er eudlich:

"Bis zum füngsten Tage bleib' ich Eingeferfert in ber Mopshaut, Wenn nicht einer Jungfrau Großmuth Mich erlöß aus ber Berwünschung.

"Ja, nur eine reine Jungfrau, Die noch feinen Mann berührt hat, Und die folgende Bedingung Treu erfüllt, kann mich erlösen:

"Diese reine Jungfrau muß In der Nacht von Sankt-Silvester Die Gebichte Gustav Pfizer's Lesen — ohne einzuschlafen!

"Blieb fie wach bei ber Lefture, Schloß fie nicht bie keuschen Augen — Dann bin ich entzaubert, menschlich Athm' ich auf, ich bin entmopst!"

"Ach, in biefem Falle" — fprach ich — "Rann ich felbft nicht unternehmen Das Erlöfungswerk; benn erstens Bin ich keine reine Jungfrau,

"Und im Stande war' ich zweitens Roch viel wen'ger, die Gebichte Gustav Pfizer's je zu lesen, Ohne babei einzuschlafen."

# Caput XXIII.

Aus bem Sput ber Berenwirthichaft Steigen wir in's Thal herunter; Unfre Huge faffen wieber Boben in bem Positiven.

Fort, Gefpenfter! Rachtgesichte! Luftgebilbe! Fieberträume! Wir beschäft'gen uns vernünftig Wieber mit bem Atta Troll.

In ber boble, bei ben Jungen Liegt ber Alte, und er schläft, Mit bem Schnarchen bes Gerechten; Enblich wacht er gabnend auf.

Reben ihm hodt Junter Einohr, Und er fragt sich an bem Ropfe Wie ein Dichter, ber ben Reim sucht; Auch scanbirt er an ben Tagen.

Gleichfalls an bes Baters Seite, Liegen träumenb auf bem Rücken, Unschulbrein, vierfüß'ge Lillen, Atta Troll's geliebte Töchter.

Belche gartliche Gebanken Schmachten in ber Blüthenfeele Diefer weißen Bärenjungfrau'n? Thränenfeucht find ihre Blide.

Sanz besonbers scheint bie Jüngste Liefbewegt. In ihrem Bergen Buhlt sie schon ein sel'ges Juden, Ahnbet sie bie Macht Cupibo's.

Ja, ber Pfeil bes fleinen Gottes 3ft ihr burch ben Pelz gebrungen, Als sie Ihn erblickt — D himmel, Den sie liebt, ber ift ein Mensch! Ift ein Mensch und heißt Schnapphahneff. Auf ber großen Retirabe Kam er ihr vorbeigelaufen Eines Morgens im Gebirge.

Delbenunglud rührt bie Beiber, Und im Antlig unfres Delben Lag, wie immer, ber Finangnoth Blaffe Wehmuth, buftre Gorge.

Seine ganze Ariegesfasse, Zwei und zwanzig Silbergroschen, Die er mitgebracht nach Spanien, Warb die Beute Espartero's.

Rich einmal bie Uhr gerettet! Blieb zurud zu Pampeluna In bem Leihhaus. War ein Erbftud, Koftbar und von achtem Silber.

Und er lief mit langen Beinen Aber, unbewußt, im Laufen, Dat er Bessers gewonnen Als die beste Schlacht — ein Herg!

Ja, fie liebt ihn, ihn, ben Erbfeinb! D, ber ungludfel'gen Barin! Bugt' ber Bater bas Geheimnig, Ganz entsehlich wurb' er brummen.

Gleich bem alten Oboarbo, Der mit Bürgerstolz erbolchte Die Emilia Galotti, Würbe auch ber Atta Troll

Seine Tochter lieber töbten, Töbten mit ben eignen Tapen, Als erlauben, baß fie fante In bie Arme eines Pringen!

Doch in biesem Augenblide Ift er weich gestimmt, hat keine Luft zu brechen eine Rose, Eh' ber Sturmwind sie entblattert. Weich gestimmt, liegt Atta Troll In ber höhle bei ben Seinen. Ihn beschleicht, wie Tobesahnung, Trübe Sehnsucht nach bem Jenseits!

"Kinber!" — seufzt er und es triefen Plöglich seine großen Augen — "Kinber! meine Erbenwallfahrt 3ft vollbracht, wir mussen scheiben.

"beute Mittag tam im Schlafe Mir ein Traum, ber fehr bebeutfam. Mein Gemuth genoß bas fuße Borgefühl bes balb'gen Sterbens.

"Bin fürwahr nicht abergläubisch, Bin fein Faselbär — boch giebt es Dinge zwischen Erb' und himmel, Die bem Denker unerflärlich.

"Ueber Belt und Schidsal grübelnb, War ich gahnend eingeschlafen, Als mir traumte, bag ich lage Unter einem großen Baume.

"Aus ben Aeften biefes Baumes Eroff herunter weißer honig, Glitt mir juft in's offne Maul, Und ich fühlte fuße Wonne.

"Selig blinzelnb in bie Höhe, Sah" ich in bes Baumes Wipfel Etwa sieben kleine Bärchen, Die bort auf und nieber rutschten.

"Barte, gierliche Geschöpfe, Deren Pelg von rosenrother Karbe war und an ben Schultern Seibig flodte wie zwei Hüglein.

"Ja, wie feibne Flüglein hatten Diefe rofenrothen Barchen, Und mit überirbifch feinen Blotenstimmen fangen fie! "Bie fie fangen, wurde eiskalt Meine haut, boch aus ber haut fuhr Mir die Seel', gleich einer Flamme; Strahlend flieg fie in ben himmel."

Alfo fprach mit bebenb weichem Grunzton Atta Troll. Er schwieg Eine Weile, wehmuthsvoll — Aber seine Ohren plöplich

Spipten fich und judten felifam, Und empor vom Lager fprang er, Freubezitternd, freubebrüllend: "Rinber, hört 3hr biefe Laute?

"Ift bas nicht bie süße Stimme Eurer Mutter? D, ich kenne Das Gebrumme meiner Mumma! Numma! meine schwarze Mumma!"

Atta Troll, mit biefen Worten Stürzte wie'n Berrückter fort Aus ber höhle, in's Berberben! Ach! er flürzte in fein Unglück!

# Caput XXIV.

In bem Thal von Ronceval, Auf bemfelben Plat, wo weiland Des Caroli Magni Reffe Seine Seele ausgeröchelt,

Dorten fiel auch Atta Troll, Kiel burch hinterhalt, wie jener, Den ber ritterliche Jubas, Ganelon von Maing, verrathen.

Ach! bas Ebelfte im Baren, Das Gefühl ber Gattenliebe, Warb ein Fallftrid, ben Uraka Liftig zu benuten wußte. Das Gebrumm ber schwarzen Mumma Dat sie nachgeäfft fo täuschenb, Daß ber Atta Troll gelodt warb Aus ber sichern Bärenhöhle —

Wie auf Sehnsuchtsflügeln lief er Durch bas Thal, stand gärtlich schnopernb Manchmal still vor einem Felsen, Glaubt, die Mumma sei versteckt bort —

Ach! verstedt war bort Laskars Mit ber Flinte; biefer schoß ihn Mitten burch bas frohe Derz — Quoll hervor ein rother Blutstrom.

Mit bem Ropfe madelt' er Ein'gemal, boch enblich ftürzt'er Stöhnenb nieber, judte gräßlich — "Mumma!" war fein letter Seufzer.

Alfo fiel ber eble Helb. Alfo starb er. Doch unsterblich Nach bem Tobe auferstehn Wirb er in bem Lieb bes Dichters.

Auferstehn wirb er im Liebe, Und sein Ruhm wird folossal Auf vierfüßigen Trochäen Ueber biese Erbe stelzen.

Der \*\*\*\*\* fest ihm In Walhalla einst ein Denkmal Und barauf, im \*\*\*\*\* Lapibarftyl, auch bie Inschrift:

"Atta Troll; Tenbenzbär; sittlich "Religiös; als Gatte brünftig; "Durch Berführtsein von dem Zeitgeist, "Walbursprünglich Sanskülotte;

"Sehr schlecht tangend, boch Gesinnung "Tragend in ber gott'gen Sochbruft; "Manchmal auch gestunken habend; "Rein Talent, boch ein Charafter!"

#### Caput XXV.

Drei und breißig alte Weiber, Auf bem haupt die scharlachreihe Altbastefiche Rapute, Standen an bes Dorfes Eingang.

Eine brunter, wie Debora, Schlug bas Tamburin und tanzte, Und fie sang babei ein Loblieb Auf Lassaro Bärentöbter.

Bier gewalt'ge Manner trugen 3m Triumph ben tobten Baren; Aufrecht faß er in bem Geffel, Bie ein franker Babegaft.

Dinterbrein, wie Anverwandte Des Berftorb'nen, ging Laskars Mit Uraka; biefe grüßte Rechts und links, boch fehr verlegen.

Der Absunkt bes Maires hielt Eine Rebe vor bem Rathhaus, Als ber Zug borthin gelangte, Und er fbrach von vielen Dingen —

Wie 3. B. von bem Aufschwung Der Marine, von ber Presse, Bon ber Runkelrübenfrage, Bon ber Hyber ber Parteisucht.

Die Berbienfte Lubwig Philipps Reichlich auseinanbersepend, Ging er über zu bem Bären Und ber Großthat bes Laskaro.

"Du Lastaro!" — rief ber Rebner, Und er wischte sich ben Schweiß ab Mit ber trifoloren Schärpe — "Du Lastaro! bu Lastaro! "Der bu Frankreich und Dispanien, Bon bem Atta Toll befreit haft, Du bist beiber Länber Belb, Pyrenäen-Lafavette!"

Als Laskaro foldermaßen Offiziell fich rühmen hörte, Lachte er vergnügt im Barte Und erröthete vor Freude,

Und in abgebrochenen Lauten, Die fich feltsam überstürzten, Dat er feinen Dant gestottert gur bie große, große Ehre!

Mit Berwund'rung blidte jeber Auf bas unerhörte Schauspiel, Und geheimnisvoll und ängstlich Rurmelten die alten Weiber:

Der Laskaro hat gelacht! Der Laskaro hat erröthet! Der Laskaro hat gesprochen! Er, ber tobte Sohn ber Bere!

Selb'gen Tags warb ausgebälgt Atta Trall unb warb verfteigert Seine haut. Für hundert Franken Dat ein Kürfchner fie erftanben.

Bunbericon ftaffierte biefer Und verbrämte fie mit Scharlach, Und verhandelte fie weiter Kur bas Doppelte bes Preifes.

Erft aus britter Danb befam fie Juliette, und in ihrem Schlafgemache zu Paris Liegt sie vor bem Bett als Fußbeck.

D, wie oft, mit blogen gugen, Stanb ich Rachts auf biefer irbisch Braunen Sulle meines Belben, Auf ber haut bes Atta Troll! Und von Wehmuth tief ergriffen, Dacht ich bann an Schiller's Worte: Was im Lieb foll ewig leben, Muß im Leben untergehn!

#### Caput XXVI.

Und die Mumma? Ach, die Mumma Ift ein Weld! Gebrechlichteit Ift ihr Name! Ach, die Weiber Sind wie Porzellan gebrechlich.

Als bes Schickfals Sand fie trennte Bon bem glorreich eblen Gatten, Starb fie nicht bes Kummertobes, Ging fie nicht in Trübfinn unter —

Rein, im Gegentheil, sie setze Lustig fort ihr Leben, tanzte Nach wie vor, beim Publiso Bublenb um ben Lagesbeisall.

Eine feste Stellung, eine Lebenslängliche Berforgung, Dat sie enblich zu Paris Im Jarbin-bes-Plantes gefunben.

Als ich borten vor'gen Sonntag Mich erging mit Julietten, Und ihr die Ratur erklärte, Die Gewächse und die Bestien,

Die Giraffe und bie Ceber Bon bem Libanon, bas große Dromebar, bie Golbfasanen, Auch bas Zebra — im Gespräche

Blieben wir am Enbe ftehen An ber Brüftung jener Grube, Wo die Bären resibiren — Deil'ger Herr, was sah'n wir bort! Ein gewalt'ger Wüstenbar Aus Sibirien, schneeweißhaarigt, Spielte bort ein übergartes Liebesspiel mit einer Barin.

Diese aber war bie Mumma! War bie Gattin Atta Troll's! Ich erkannte sie am zärtlich Fruchten Glanze ihres Auges.

Ja, sie war es! Sie, bes Sübens Schwarze Tochter! Sie, bie Mumma, Lebt mit einem Russen jetzt, Einem norbischen Barbaren!

Schmungelnb fprach zu mir ein Reger, Der zu und herangetreten: "Giebt es wohl ein schön'res Schauspiel Als zwei Liebenbe zu sehen?"

3ch entgegnete: Mit wem Dab' ich bier bie Ehr' gu fprechen? Bener aber rief verwunbert: "Rennen Sie mich gar nicht wieber?

"Ich bin fa ber Mohrenfürst, Der bei Freiligrath getrommelt. Damals ging's mir schlecht, in Deutschland Kanb ich mich sehr isolirt.

"Aber hier, wo ich als Wärter Angestellt, wo ich bie Pflanzen Meines Tropenvaterlandes Und auch Löw' und Tiger finde:

"Dier ist mir gemüthlich wohler Als bei Euch auf beutschen Messen, Wo ich täglich trommeln mußte Und so schlecht gefüttert wurde!

"Dab' mich füngst vermählt mit einer Blonden Köchin aus dem Elfaß. Ganz und gar in ihren Armen Wird mir heimathlich zu Muthel "Ihre Füße mahnen mich An die holden Elephanten. Wenn sie spricht französisch, flingt mir's Wie die schwarze Muttersprache;

"Manchmal feift sie, und ich benke An bas Rasseln jener Trommel, Die mit Schäbeln war behangen; Schlang' und Leu entstohn bavor.

"Doch im Monbschein, sehr empfinbsam Weint sie wie ein Krofobil, Das aus lauem Strom hervorblickt Um bie Kühle zu genießen.

"Und fie giebt mir gute Biffen! Ich gebeih'! Mit meinem alten, Afrikanischen App'tit, Wie am Niger, freff' ich wieber!

"Dab' mir icon ein runbes Bauchlein Angemaftet. Aus bem Dembe Schaut's hervor, wie'n ichwarzer Monb, Der aus weißen Bolfen tritt."

# Caput XXVII.

(An Auguft Barnbagen von Enfe.)

Wo bes himmels, Meister Lubwig, Dabt Ihr all' bas tolle Zeug Aufgegabelt? Diese Worte Rief ber Karbinal von Este,

Als er bas Gebicht gelesen Bon bes Roland's Rasereien, Das Ariosto unterthänig Seiner Eminenz gewibmet.

Ja, Barnhagen, alter Freund, Ja, ich seh' um beine Lippen Kast bieselben Worte schweben, Mit bemselben feinen Lächeln. Manchmal lachft bu gar im Lefen ! Doch mitunter mag fich ernsthaft Deine hohe Stirne furchen, Und Erinn'rung überschleicht bich:-

"Rlang bas nicht wie Jugenbtraume, Die ich träumte mit Chamisso Und Brentano und Fouque, In den blauen Mondscheinnächten ?

"Ift bas nicht bas fromme Läuten Der verlornen Walbkapelle? Klingelt schallhaft nicht bazwischen Die bekannte Schellenkappe?

"In bie Rachtigallenchöre Bricht herein ber Bärenbrummbag, Dumpf und grollend, biefer wechselt Wieber ab mit Geisterlisveln!

"Mahnfinn, ber sich flug gebehrbet! Beisheit, welche überschnappt! Sterbefeufzer, welche plöglich Sich verwandeln in Gelächter! . . . "

Ja, mein Freund, es sind die Klänge Aus der längst verscholl'nen Traumzeit; Rur daß oft moderne Triller Gaufeln durch den alten Grundton.

Erop bes Uebermuthes wirft bu Die und bort Bergagniß spüren — Deiner wohlerprobten Milbe Sei empfohlen bies Gebicht!

Ach, es ist vielleicht bas lette Freie Walblieb ber Romantis! In bes Tages Branb- und Schlacklärm Wird es kümmerlich verhallen.

Anbre Zeiten, anbre Bögel! Anbre Bögel, anbre Lieber! Belch ein Schnattern, wie von Ganfen, Die bas Capitol gerettet! Welch ein Zwitschern! Das sinb Spapen, Pfennigslichten in ben Krallen; Sie gebehrben sich wie Iswis Abler mit bem Donnerkeil!

Beld ein Gurren! Turteltauben, Liebefatt, fie wollen haffen, Und hinführe ftatt ber Benus Aur Bellonas Wagen gieben!

Belch ein Sumfen, welterschütternb! Das find ja des Bölferfrühlings Adofiale Maientafer, Bon Berferferwuth ergriffen!

Anbre Beiten! anbre Bigel! Anbre Bigel, anbre Lieber! Sie gefielen mir vielleicht, Wenn ich anbre Obren baite!

# Romanzero.

Erstes Buch.

# Historien.

#### Motiz.

Wir haben ben "Aomangero" mit mehreren ausgezeichneten politischen Sathren bereichert, bie jur Zeit ihres Entftebens in gang Deutschland betannt wurden, aber wegen bes baselbst berrichenden Presimanges nicht in die Originalausgabe ausgenommen werden tonnten. Es sind bie Gebichte: "Die schiften Weber;" "Zobzeicage auf König Ludwig;" "Raiser von China;" "Eine Sage (an Friedrich Wilhelm IV.);" "Konig Ludwig;" "Aniger von China;" "Unsere Marine." Diese Gebichte find an passenber Stelle in den "Komangero" eingereibt.

NB. Die vier "Roten," welche heine feinem "Romangero" jur Erflärung ber Gebichte "Rhampfenit;" "Schlachtfelb bei haftings;" "Erinnerung" und "Bebuba ben halevy" angebangt bat, finben fich in unferer Ausgabe am Schluffe bes "Romangero," unmittelbar vor bem "Rachworte jum Romangero."

Philabelphia, im Juni 1955.

Der Berleger,

Wenn man an bir Berrath gefibt, Sei bu um fo treuer; Und ift beine Seele ju Tobe betrübt, Go greife gur Leper.

Die Saiten Mingen ! Ein helbenlieb, Boll Flammen und Gluthen ! Da fomilit ber Born, und bein Gemath Bird fuß verbluten.

#### Nhampfenit. 1)

١

Als ber König Rhampfenit Eintrat in bie goldne halle Seiner Lochter, lachte biefe, Lachten ihre Bofen alle.

Auch die Schwarzen, die Ennuchen, Stimmten lachend ein, es lachten Selbst die Mumien, felbst die Sphynre, Daß fie schier zu berften bachten.

Die Prinzeffin fprach:,,3ch glaubte Schon ben Schabbieb zu erfaffen, Der hat aber einen tobien Arm in meiner Danb gelaffen.

Jest begreif ich, wie ber Schatbied Dringt in beine Schathauskammern, Und die Schäße dir entwendet, Erop den Schlössern, Riegeln, Klammern.

Einen Jouberschlüffel hat er, Der erschließet aller Orten Bebe Thure, wiberftehen Können nicht bie ftarfften Pforten.

Ich bin keine ftarke Pforte Und ich hab' nicht widerstanben, Schägehütend biese Racht Kam ein Schählein mir abhanben."

So fprach lachend bie Prinzeffin Und fie tangelt im Gemache, Und bie Bofen und Cunuchen Doben wieber ihre Lache. An bemfelben Tag ganz Memphis Lachte, felbst bie Krotobile Reckten lachenb ihre Häupter Aus bem schlammig gelben Rile,

Als sie Erommelschlag vernahmen Und sie hörten an bem Ufer Folgendes Rescript verlesen Bon bem Kanzelei-Ausrufer:

Rhampsenit von Gottes Gnaben König zu und in Aegypten, Bir entbieten Gruff und Freunbschaft Unsern Bielgetreu'n und Liebben.

In ber Racht vom britten zu bem Bierten Junius bes Jahres Dreizehnhunbert vier und zwanzig Bor Christi Geburt, ba war es,

Dag ein Dieb aus unserm Schaphaus Eine Menge von Juwelen Uns entwendet; es gelang ihm Uns auch später zu bestehlen.

Bur Ermittelung bes Thaters Ließen ichlafen wir bie Tochter Bei ben Schäpen — boch auch fene Bu beftehlen ichlau vermocht' er.

Um zu steuern solchem Diebstahl Und zu gleicher Zeit bem Diebe Unfre Sympathie zu zeigen, Unfre Ehrfurcht, unfre Liebe,

Wollen wir ihm jur Gemahlin Unfre einz'ge Tochter geben, Und ihn auch als Thronnachfolger In ben Kürstenstand erheben.

Sintemal uns bie Abresse Unfres Sibams noch gur Stunbe Unbekannt, foll bies Rescript ihm Bringen Unsrer Gnabe Kunbe. So geschehn ben britten Jenner Dreizehnhunbert zwanzig sechs Bor Chrifti Geburt. — Signiret Bon Uns: Rhampsenitus Rex.

Rhampsenit hat Wort gehalten, Rahm ben Dieb jum Schwiegersohne, Und nach seinem Tobe erbte Auch ber Dieb Megyptens Krone.

Er regierte wie bie Anbern, Schüpte Banbel und Talente; Wenig, heißt es, warb gestohlen Unter feinem Regimente.

#### Ber weiße Elephant.

Der König von Siam, Mahawafant, Beherricht bas halbe Indienland, Zwölf Kön'ge, der große Wogul sogar, Sind seinem Scepter tributar.

Alljährlich mit Trommeln, Posaunen und Fahnen Biehen nach Siam bie Binstarawanen; Biel tausenb Kameele, hochberudte, Schleppen bie kostbarften Lanbesprobukte.

Sieht er die schwerbepackten Rameele, So schwunzelt heimlich des Königs Seele; Deffentlich freilich pflegt er zu jammern, Es fehle an Raum in seinen Schapkammern.

Doch biese Schapkammern find so weit, So groß und voller herrlichkeit; Dier überflügelt ber Wirklichkeit Pracht Die Mährchen von Tausend und Eine Nacht.

"Die Burg bes Inbra" heißt bie Dalle, Bo aufgestellt bie Götter alle, Bilbfäulen von Golb, fein cifeliret, Mit Ebelstelsteinen incruftiret. Sind an ber Zahl wohl breißig Tausenb, Riguren abenteuerlich grausenb, Mischlinge von Menschen- und Thier-Geschöpfen, Mit vielen hänben und vielen Köpfen.

Im "Purpursaale" sieht man verwundert Korallenbäume breizehnhundert, Wie Palmen groß, seltsamer Gestalt, Geschnörkelt die Aeste, ein rother Balb.

Das Eftrich ist vom reinsten Arpstalle Und wieberspiegelt bie Bäume alle. Fasanen vom bunteften Glanzgesieber Gehn gravitätisch bort auf und nieber.

Der Lieblingsaffe bes Mahawasant Trägt an bem Sals ein seibenes Banb, Dran hängt ber Schliffel, welcher erschleußt Die Balle, bie man ben Schlafsaal beißt.

Die Ebelfteine vom höchften Werth, Die liegen wie Erbsen hier auf ber Erb' Dochaufgeschüttet; man finbet babei Diamanten so groß wie ein hühner-Gi.

Auf grauen mit Perlen gefüllten Gaden Pflegt hier ber Rönig sich hinzuftreden; Der Affe legt sich zum Monarchen Und beibe schlafen ein und schnarchen.

Das Koftbarfte aber von allen Schähen Des Königs, sein Glud, sein Seelenergöben, Die Luft und ber Stolz von Mahawasant, Das ift fein weißer Elephant.

Mis Wohnung für biefen erhabenen Gaft Ließ bauen ber König ben schönsten Palaft; Es wird bas Dach, mit Golbblech beschlagen, Bon Lothos-knäufigen Säulen getragen.

Am Thore stehen breihundert Trabanten Als Ehrenwache bes Elephanten, Und knieend mit gekrümmtem Ruden, Bebienen ihn hundert schwarze Eunuden. Man bringt auf einer güldnen Schüffel Die ledersten Bissen für seinen Rüssel; Er schlürft aus silbernen Eimern den Wein, Gewürzt mit den süßesten Spezerei'n.

Man falbt ihn mit Ambra und Rofeneffenzen, Man ichmudt fein haupt mit Blumenfranzen; Als Fußbede bienen bem eblen Thier Die koftbarften Shawls aus Kafchimir.

Das glücklichste Leben ift ihm beschieben, Doch Riemand auf Erben ift zufrieben. Das eble Thier, man weiß nicht wie, Berfinkt in tiefe Melancholie.

Der weiße Melancholifus Steht traurig mitten im Neberfluß. Man will ihn ermuntern, man will ihn erheitern, Beboch bie flügsten Bersuche scheitern.

Bergebens kommen mit Springen und Singen Die Bajaberen; vergebens erklingen Die Zinken und Pauken ber Musikanten, Doch nichts erlustigt ben Elephanten.

Da täglich fich ber Zustand verschlimmert, Wird Mahawasantes Berz befümmert; Er läßt vor seines Thrones Stufen Den Rügsten Aftrologen rufen.

"Sternguder, ich lag bir bas Daupt abichlagen," Derricht er ihn an, "tannft bu mir nicht fagen, Bas meinem Elephanten fehle, Barum fo verbüftert feine Seele ?"

Doch jener wirft sich breimal gur Erbe, Und endlich spricht er mit ernster Geberbe: "D Rönig, ich will bir bie Wahrheit verkünden, Du kannst bann handeln nach Gutbefinden.

"Es lebt im Norben ein schönes Weib Bon hohem Wuchs und weißem Leib, Dein Elephant ift herrlich, unläugbar, Doch ift er nicht mit ihr vergleichbar. "Mit ihr verglichen erscheint er nur Ein weißes Mäuschen. Es mahnt bie Statur An Bimha, bie Riefin, im Ramajana, Und an der Epheser große Diana.

"Bie fich bie Gliebermaffen wölben Jum schönsten Bau! Es tragen bieselben Anmuthig und ftolz zwei hohe Pilaster Bon blenbend weißem Alabaster.

,,Das ift Gott Amors kolosfale Domkirche, ber Liebe Kathebrale; Als Lampe brennt im Tabernakel Ein Herz, bas ohne Kalsch unb Makel.

"Die Dichter jagen vergebens nach Bilbern, Um ihre weiße haut zu schilbern; Selbst Gautier ist bessen nicht capabel, — O biese Weiße ift implacable!

"Des himalaya Gipfelichnee Erscheint aschgrau in ihrer Räh'; Die Lilie, die ihre hand erfaßt, Bergilbt burch Eifersucht ober Contrast.

"Gräfin Bianta ift ber Name Bon biefer großen weißen Dame; Sie wohnt zu Paris im Frankenland, Und biese liebt ber Elephant.

"Durch wunderbare Wahlverwandtschaft, Im Traume machte er ihre Befanntschaft, Und träumend in sein Berze stahl Sich dieses hohe Ibeal.

"Sehnsucht verzehrt ihn seit jener Stund', Und er, ber vormals so froh und gesund, Er ift ein vierfüßiger Werther geworben, Und träumt von einer Lotte im Norben.

"Geheimnisvolle Sympathie! Er sah sie nie und benkt an sie. Er trampelt oft im Monbschein umber Und seuszet: wenn ich ein Böglein wär'! "In Siam ist nur ber Leib, die Gebanten Sind bei Bianta im Lande der Franken; Doch diese Trennung von Leib und Seele Schwächt sehr den Magen, vertrodnet die Kehle.

"Die ledersten Braten wibern ihn an, Er liebt nur Dampfnubeln und Ofsian; Er hüstelt schon, er magert ab, Die Sehnsucht schaufelt sein frühes Grab.

"Billt bu ihn retten, erhalten fein Leben, Der Säugethierwelt ihn wiedergeben, D König, fo schide ben hohen Kranten Direft nach Paris, ber hauptftabt ber Franten.

"Wenn ihn allbort in ber Wirklichkeit Der Anblick ber schönen Frau erfreut, Die seiner Träume Urbild gewesen, Dann wird er von seinem Trübsinn genesen.

"Do seiner Schönen Augen strahlen, Da schwinden seiner Seele Qualen; Ihr Lächeln verscheucht die letten Schatten, Die hier sich eingenistet hatten;

"Und ihre Stimme, wie'n Zauberlieb, Löf't fie ben Zwiespalt in seinem Gemuth; Froh hebt er wieber bie Lappen ber Ohren, Er fühlt sich verjungt, wie neugeboren.

,,Es lebt sich so lieblich, es lebt sich so füß Am Seinestrand, in ber Stabt Paris! Wie wird sich borten zwilisiren Dein Elephant und amüstren!

"Bor allem aber, v König, laffe Ihm reichlich füllen bie Reisekasse, Und gieb ihm einen Creditbrief mit Auf Rothschilb freres in ber rus Latitte.

"Ja, einen Crebitbrief von einer Million Dufaten etwa; — ber herr Baron Bon Rothschilb fagt von ihm alebann: Der Elephant ift ein braver Mann!" So sprach ber Aftrolog, und wieber Marf er sich breimal zur Erbe nieber. Der König entließ ihn mit reichen Geschenken, Und ftrectie sich aus, um nachzubenken.

Er bachte hin, er bachte her; Das Denken wirb ben Rönigen schwer. Sein Affe sich zu ihm niebersept, Und beibe schlafen ein julept.

Was er beschloffen, bas kann ich ergablen Erft später; bie indischen Mall'posten fehlen. Die lette, welche uns zugekommen, Die hat den Weg über Suez genommen.

# Schelm von Bergen.

3m Schloß zu Duffelborf am Rhein Wirb Mummenschanz gehalten; Da flimmern bie Rerzen, ba rauscht bie Mufit, Da tangen bie bunten Gestalten.

Da tangt bie schöne Bergogin, Sie lacht laut auf bestänbig; 3hr Tänger ift ein schlanker Fant, Gar höfisch und bebenbig.

Er trägt eine Maske von schwarzem Sammt, Daraus gar freubig blidet Ein Auge, wie ein blanker Dolch, Palb aus ber Scheibe gezüdet.

Es jubelt bie Fastnachtsgedenschaar, Wenn Jene vorüberwalzen. Der Drides und bie Marizzebill Grüßen mit Schnarren und Schnalzen.

Und bie Trompeten schmettern brein, Der narrische Brummbag brummet, Bis enblich ber Tang ein Enbe nimmt Und bie Dusik verftummet. "Durchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir, Ich muß nach Dause gehen —" Die Berzogin lacht: Ich laß dich nicht fort, Bevor ich bein Antlit gesehen.

"Durchlauchtigfte Frau, gebt Urlaub mir, Mein Anblid bringt Schreden und Grauen—" Die herzogin lacht: Ich fürchte mich nicht, Ich will bein Antlip schauen.

"Durchlauchtigste Frau, gebt Urlaub mir, Der Racht und bem Tobe gehör' ich —" Die Berzogin lacht: Ich lasse bich nicht, Dein Anlig zu schauen begehr' ich.

Wohl ftraubt fich ber Mann mit finsterm Wort, Das Beib nicht zähmen kunnt' er; Sie riß zulest ihm mit Gewalt Die Raste vom Antlig herunter.

Das ist ber Scharfrichter von Bergen! so schreit Entset bie Menge im Saale Und weichet scheusam — die Herzogin Stürzt fort zu ihrem Gemahle.

Der Berzog ist klug, er tilgte bie Schmach Der Berzogin auf ber Stelle. Er zog sein blankes Schwert unb sprach: Knie vor mir nieber, Geselle!

Mit biefem Schwertschlag mach' ich bich Jest ehrlich und ritterzünftig, Und weil du ein Schelm, so nenne bich herr Schelm von Bergen künftig.

So warb ber henfer ein Ebelmann Und Ahnherr ber Schelme von Bergen. Ein ftolges Geschlecht! es blühte am Rhein. Jest schläft es in fteinernen Särgen.

#### Valkyren.

Unten Schlacht. Doch oben schoffen Durch bie Luft auf Wolfenroffen Drei Baltyren, und es flang Schilberflirrend ihr Gefang:

Fürsten habern, Böller ftreiten, Jeber will bie Macht erbeuten; Derrschaft ift bas bochte Gut, Dochfte Zugenb ift ber Muth.

Deifa! vor bem Tob beschützen Reine stolzen Eisenmützen Und bas Delbenblut gerrinnt Und ber schlechte Mann gewinnt.

Lorbeerfrange, Siegesbogen! Morgen fommt er eingezogen, Der ben Beffern überwanb Unb gewonnen Leut' unb Lanb.

Bürgermeister und Senator Holen ein ben Triumphator, Tragen ihm bie Schluffel vor, Und ber Zug geht burch bas Thor.

Dei! ba böllerts von ben Ballen, Binken und Trompeten gellen, Glocenklang erfüllt bie Luft, Und ber Pobel Bivat! ruft.

Lächelnb stehen auf Baltonen Schöne Frau'n, und Blumenkronen Werfen sie bem Sieger zu. Dieser grüßt mit stolzer Rub.

# Schlachtfeld bei Baftings. ")

Der Abt von Waltham feufzie tief, Als er bie Kunbe vernommen, Daß König Parolb elenbiglich Bei haftings umgekommen.

Bwei Mönche, Asgob unb Aftrit genannt, Die schicht' er aus als Boten, Sie sollten suchen bie Leiche Barolb's Bei Daftings unter ben Lobten.

Die Mönche gingen traurig fort Und kehrten traurig jurude: "Dochwürdiger Bater, die Welt ift uns gram, Wir sind verlassen vom Glüde.

"Gefallen ift ber beffre Mann, Es siegte ber Bantert, ber ichlechte, Gewappnete Diebe vertheilen bas Lanb Und machen ben Freiling jum Knechte.

"Der laufigste Lump aus ber Rormanbie Wird Lord auf ber Insel ber Britten; Ich sah einen Schneiber aus Bayeur, er kam Mit golbnen Sporen geritten.

"Beh' bem, ber jest ein Sachse ift! Ihr Sachsenheilige broben Im Dimmelreich, nehmt euch in Acht, Ihr seib ber Schmach nicht enthoben.

"Jest wissen wir, was bebeutet hat Der große Komet, ber heuer Blutroth am nächtlichen himmel ritt Auf einem Besen von Feuer.

"Bei hastings in Erfüllung ging Des Unsterns boses Zeichen, Wir waren auf bem Schlachtselb bort Und suchten unter ben Leichen.

÷,

"Bir fuchten bin, wir fuchten ber, Bis alle hoffnung verschwunden — Den Leichnam bes tobten Königs Sarolb, Wir haben ihn nicht gefunden."

Asgob und Ailrit sprachen also; Der Abt rang jammernd die Bande, Bersant in tiefe Nachbenklichkeit Und sprach mit Seufzen am Enbe:

"Zu Grenbelfielb am Barbenftein, Just in bes Walbes Mitte, Da wohnet Ebith Schwanenhals In einer burft'gen butte.

"Man hieß sie Ebith Schwanenhals, Beil wie ber Sals ber Schwane 3hr Naden war; ber König Parolb, Er liebte bie junge Schöne.

"Er hat fie geliebt, gefüßt und geherzt, Und endlich verlaffen, vergeffen. Die Zeit verfließt; wohl sechzehn Jahr' Berfloffen unterbeffen.

"Begebt euch, Brüber, ju biefem Weib Und laßt sie mit euch geben Burud nach Saftings, ber Blid bes Welb's Wirb bort ben König erspähen.

"Nach Waltham-Abtei hierher alsbann Sollt ihr die Leiche bringen, Damit wir chriftlich bestatten ben Leib Und für die Seele singen."

Um Mitternacht gelangten schon Die Boten zur bütte im Balbe: "Erwache, Ebith Schwanenhals, Und folge uns alsbalbe.

"Der Berzog ber Normannen hat Den Sieg bavon getragen, Und auf bem Felb bei hastings liegt Der König harolb erschlagen. "Komm' mit nach Saftings, wir suchen bort Den Leichnam unter ben Tobten, Und bringen ihn nach Waltham-Abtei, Wie uns ber Abt geboten."

Rein Wort sprach Ebith Schwanenhals, Sie schürzte sich geschwinde Und folgte den Wönchen; ihr greisendes haar, Das flatterte wild im Winde.

Es folgte baarfuß bas arme Weib Durch Sümpfe unb Baumgestrüppe. Bei Lagesanbruch gewahrten sie schon Bu Haftings bie treibige Klippe.

Der Nebel, ber bas Schlachtfelb bebeckt Als wie ein weißes Lailich, Berfloß allmählig; es flatterten auf Die Dohlen und frächzten abscheulich.

Biel tausend Leichen lagen bort Erbärmlich auf blutiger Erbe, Ract ausgeplündert, verstümmelt, zersteischt, Daneben bie Aeser der Pferde.

Es wabete Ebith Schwanenhals Im Blute mit nachten Füßen; Wie Pfeile aus ihrem stieren Aug' Die forschenben Blide schießen.

Sie suchte bin, fie suchte ber, Oft mußte fie mublam verscheuchen Die fragbegierige Rabenschaar; Die Monche hinter ihr feuchen.

Sie suchte schon ben ganzen Tag, Es ward schon Abenb — plöplich Bricht aus ber Bruft bes armen Beib's Ein geller Schrei, entsehlich.

Gefunden hat Ebith Schwanenhals Des tobten Königs Leiche. Sie sprach fein Wort, sie weinte nicht, Sie kuste bas Antlis, das bleiche. Sie küßte die Stirne, sie küßte ben Mund, Sie hielt ihn fest umschlossen; Sie küßte auf des Königs Bruft Die Wunde blutumsoffen.

Auf seiner Schulter erblickte fie auch — Und fie bebeckt fie mit Kuffen — Drei kleine Rarben, Denkmäler ber Luft, Die fie einst hinein gebiffen.

Die Monche konnten mittlerwell', Baumstämme gusammenfugen; Das war bie Bahre, worauf sie alsbann Den tobten König trugen.

Sie trugen ihn nach Waltham-Abtei, Daß man ihn bort begrübe; Es folgte Ebith Schwanenhals Der Leiche ihrer Liebe.

Sie fang bie Tobtenlitanei'n In kinbisch frommer Weise; Das Kang so schauerlich in ber Racht — Die Mönche beteten leise. —

#### Carl L

Im Wald, in ber Köhlerhütte fist Trübfinnig allein ber König; Er fist an ber Wiege bes Köhlerfinb's Und wiegt und singt eintönig:

Epapopepa, was raschelt im Stroß? Es blöken im Stalle die Schafe — Du trägst das Zeichen an der Stirn Und lächelst so furchtbar im Schlafe.

Epapopepa, das Kähchen ist tobt — Du trägst auf der Stirne das Zeichen — Du wirst ein Mann und schwingst das Bell, Schon zittern im Walde die Eichen. Der alte Röhlerglaube verschwand, Es glauben bie Röhlerkinder — Eyapopeya — nicht mehr an Gott Und an ben König noch minder.

Das Räschen ist tobt, bie Mäuschen sind froh — Wir mussen zu Schanden werben — Epapopeya — im himmel ber Gott Und ich, ber Rönig auf Erben.

Mein Muth erlischt, mein Derz ist frant, Und täglich wird es franker — Epapopeya — bu Köhlerkind Ich weiß es, du bist mein henker.

Mein Tobesgesang ift bein Wiegenlieb — Epapopeya — bie greisen Paarloden schneibest du ab zuvor — Im Raden kirrt mir bas Eisen.

Epapopeya, was raschelt im Stroh? Du hast bas Reich erworben. Und schlägst mir bas Haupt vom Rumpf herab — Das Räpchen ist gestorben.

Epapopeya, was raschelt im Stroh? Es blöten im Stalle bie Schafe. Das Räpchen ist tobt, die Mäuschen sind froh — Schlafe, mein Penkerchen, schlafe!

#### Maria Antoinette.

Wie heiter im Tullerienschloß Blinken die Spiegelfenster, Und bennoch bort am hellen Tag Behn um die alten Gespenster.

Es fputt im Pavillon be Flor' Maria Antoinette; Sie halt bort Morgens ihr Lever Mit ftrenger Etiquette. Geputte Dofbamen. Die meisten stehn, Auf Tabourets anbre sigen; Die Rleider von Atlas und Golbbrokat, Behängt mit Juwelen und Spipen.

Die Taille ift schmal, ber Reifrod baufcht, Darunter lauschen bie netten Dochhadigen Bugden so klug hervor — Ach, wenn fie nur Röbfe batten!

Sie haben alle keinen Kopf, Der Königin selbst manquiret Der Kopf, und Ihro Majestät Ift beshalb nicht frisiret.

Ja, Sie, die mit thurmhohem Toupet So stolz sich konnte gebahren, Die Tochter Maria Theresia's, Die Enkelin beutscher Casaren,

Sie muß jest sputen ohne Frifur Und ohne Ropf, im Areise Bon unfrisirten Ebelfrau'n, Die topflos gleicherweise.

Das sinb bie Folgen ber Revolution Und ihrer fatalen Doctrine; An Allem ift Schulb Jean Jaques Roussean Boltaire und die Guillotine.

Doch fonberbar! es buntt mich schier, Als hatten bie armen Geschüpfe Gar nicht bemerkt, wie tobt fie finb Und bag fie verloren bie Röpfe.

Ein leeres Gespreize, ganz wie sonft Ein abgeschmadtes Scherwenzen — Possitlich sinb und schauberhaft Die kopflosen Reverenzen.

Es knirt bie erste Dame b'atour Und bringt ein hemb von Linnen; Die zweite reicht es ber Königin Und beibe kniren von hinnen. Die britte Dam' und bie vierte Dam' Kniren und nieberfnieen Bor Ihrer Majestät, um Ihr Die Strümpfe anzuziehen.

Ein Ehrenfräulein kommt und knipt Und bringt bas Morgenfächen; Ein andres Fräulein knipt und bringt Der Königin Unterröchen.

Die Oberhofmeisterin steht babei, Sie fächert bie Bruft, bie weiße, Und in Ermanglung eines Kopfs Lächelt sie mit bem Steiße.

Wohl burch bie verhangten Fenster wirft . Die Sonne neugierige Blide, Doch wie sie gewahrt ben alten Spuk, Prallt sie erschroden zurude.

# Die Schlesischen Weber.

Im buftern Auge feine Thrane, Sie sipen am Webstuhl und fletschen bie Jahnes Deutschland, wir weben bein Leichentuch, Wir weben hinein ben breifachen Fluch — Wir weben, wir weben!

Ein fluch bem Gotte, zu bem wir gebeten In Winterstälte und Dungerenöthen; Wir haben vergebens gehofft und geharrt, Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt — Wir weben, wir weben!

Ein Fluch bem König, bem König ber Reichen, Den unfer Elend nicht konnte erweichen, Der ben letten Groschen von und erpreßt, Und und wie hunde erschießen läßt — Wir weben, wir weben! Ein Fluch bem falschen Baterlande, Wo nur gebeihen Schmach und Schande, Wo jebe Blume früh gefnickt, Wo Fäulniß und Rober ben Burm erquickt — Wir weben, wir weben!

Das Schifflein fliegt, ber Webstuhl Tracht, Wir weben emfig Tag und Nacht — Altbeutschland, wir weben bein Leichentuch, Wir weben hinein ben breifachen kluch — Wir weben, wir weben!

#### Pomare.

1.

MIe Liebesgötter jauchgen Mir im Derzen, und Fanfare Blasen sie und rufen: Deil! Deil ber Königin Pomare!

Jene nicht von Otahaiti — Missionärisirt ift fene — Die ich meine, bie ist wilb, Gine ungezähmte Schone.

Bweimal in ber Boche zeigt fie Deffentlich sich ihrem Bolfe In bem Garten Mabill, tangt Dort ben Cancan, auch bie Polfe

Majeftät in jebem Schritte, Jebe Beugung Dulb unb Gnabe, Eine Fürstin jeber Boll Bon ber hufte bis jur Mabe —

Alfo tangt fle — und es blafen Liebesgötter bie Fanfare Mir im Bergen, rufen: Beil! Beil ber Königin Pomare! 2.

Sie tanzt. Wie sie bas Leibchen wiegt! Wie jedes Glieb sich zierlich biegt! Das ist ein Flattern und ein Schwingen, Um wahrlich aus ber haut zu springen.

Sie tangt. Wenn fle fich wirbelnb brebt Auf einem Juß und ftille fteht Am End' mit ausgestreckten Armen, Mag Gott sich meiner Vernunft erbarmen!

Sie jangt. Derfelbe Tang ift bas, Den einst bie Tochter Perobias Getangt vor bem Jubenfönig Perobes. Ihr Auge sprüht wie Blipe bes Tobes.

Sie tanzt mich rasenb — ich werbe toll — Sprich, Weib, was ich bir schenken soll? Du lächelst? Deba! Trabanten! Läufer! Man schlage ab bas haupt bem Täufer!

3.

Gestern noch für's liebe Brob Mälzte sie sich tief im Koth, Aber heute schon mit Vieren Fährt bas stolze Weib spazieren. In bie seibnen Kisen brückt Sie bas Lodenhaupt unb blickt Bornehm auf ben großen Daufen Derer, bie zu Kuße laufen.

Wenn ich bich so sahren seh, Thut es mir im herzen weh! Ach, es wird bich bieser Wagen Nach bem hospitale tragen, Wo der grausenhafte Tod Endlich endigt beine Noth, Und der Carabin mit schmierig Plumper hand und lernbegierig Deinen schönen Lelb zerfest, Anatomisch ihn gersest — Deine Roffe trifft nicht minber Einft zu Montfaucon ber Schinber.

A.

Beffer hat es sich gewenbet, Das Geschid, bas bich bebroht'— Gott sei Dant, bu hast geenbet, Gott sei Dant, und bu bist tobt.

In ber Dachstub' beiner armen Alten Mutter ftarbest bu, Und fie folog bir mit Erbarmen Deine foonen Augen gu.

Raufte bir ein gutes Lallich, Einen Sarg, ein Grab sogar, Die Begräbnißfeier freilich Eiwas tahl und armlich war.

Reinen Pfaffen hört' man fingen, Reine Glode klagte schwer; Dinter beiner Bahre gingen Rur bein hund und bein Frifeur.

"Ach, ich habe ber Pomare," Seufzte bieser, "oft gefämmt Ihre langen schwarzen haare, Wenn sie vor mir saß im Demb."

Bas ben hund betrifft, so rannt' er Schon am Rirchhofsthor bavon, Und ein Untersommen fand er Späterhin bei Ros' Yompon.

Ros Pompon, ber Provenzalin Die ben Ramen Königin Dir mißgönnt und als Rivalin Dich verkatscht mit nieberm Sinn. Arme Königin bes Spottes, Mit bem Diabem von Roth, Bift gerettet jest burch Gottes Em'ge Güte, bu bift tobt.

Wie die Mutter, so ber Bater Dat Barmherzigfeit geübt, Und ich glaube, biefes that er, Weil auch du so viel geliebt.

# Per Apollogott.

٩.

Das Riofter ift hoch auf Felfen gebaut, Der Rhein vorüberraufchet; Wohl durch bas Gitterfenster schaut Die junge Nonne und lauschet.

Da fährt ein Schifflein mährchenhaft Bom Abendroth beglänget; Es ist bewimpelt von buntem Tast, Bon Lorbeern und Blumen befränget.

Ein schöner, blondgelodter Fant Steht in des Schiffes Mitte; Sein goldgesticktes Purpurgewand 3ft von antifem Schnitte.

Bu feinen Füßen liegen ba Neun marmorfcone Weiber; Die hochgefchürzte Lunika Umfchließt bie fchlanken Leiber.

Der Goldgelodte lieblich fingt Und fpielt bagu bie Leper; In's Derz ber armen Ronne bringt Das Lieb und brennt wie Feuer.

Sie schlägt ein Kreuz, und noch einmal Schlägt sie ein Kreuz, die Nonne; Nicht scheucht bas Kreuz die suffe Qual, Nicht bannt es die bittre Wonne.

2.

Ich bin ber Gott ber Rufika, Berehrt in allen Lanben; Mein Tempel hat in Gräzia Auf Mont-Parnaß gestanben.

Auf Mont-Parnaß in Gräzia, Da hab' ich oft gesessen Am holben Quell Kastalia, Im Schatten ber Cypressen.

Bolalistrenb sagen ba Um mich herum bie Töchter, Das sang und flang la-la, la-la! Geblauber und Gelächter.

Mitunter rief tra-ra, tra-ra! Ein Walbhorn aus bem Holze; Dort jagte Artemisia, Mein Schwesterlein, die Stolee.

Ich weiß es nicht, wie mir geschah: Ich brauchte nur ju nippen Bom Baffer ber Kastalia, Da tonten meine Lippen.

Ich fang — und wie von felbst beinah Die Leper flang, berauschenb; Mir war, als ob ich Daphne sah, Aus Lorbeerbuschen lauschenb.

Ich fang — und wie Ambrofia Wohlrüche sich ergossen, Es war von einer Gloria Die ganze Welt umflossen.

Wohl tausend Jahr' aus Gräzia Bin ich verbannt, vertrieben — Doch ist mein Derz in Gräzia, In Gräzia geblieben. 3.

In ber Tracht ber Beguinen, In bem Mantel mit ber Kappe Bon ber gröbften schwarzen Serge, Ift vermummt bie junge Nonne.

Daftig langs bes Rheines Ufern Schreitet fie hinab bie Landftraff', Die nach Dallanb führt, und haftig fragt fie Jeben, ber vorbeikommt:

", habt Ihr nicht gesehn Apollo? Einen rothen Mantel trägt er, Lieblich fingt er, spielt die Leper, Und er ist mein holber Abgott."

Keiner will ihr Rebe ftehen, Mancher breht ihr ftumm ben Ruden, Mancher glott fie an und lächelt, Mancher feufzet: Armes Kinb!

Doch bes Beg's herangetrottelt Kommt ein schlottrig alter Mensch, Fingert in ber Luft, wie rechnend, Nafelnb singt er vor sich hin.

Einen schlappen Quersad trägt er, Auch ein flein breiedig Dutchen; Und mit schmunzelnb flugen Aeuglein Bort er an ben Spruch ber Ronne:

"Dabt Ihr nicht gesehn Apollo? Einen rothen Mantel trägt er, Lieblich singt er, spielt bie Lever, Und er ist mein holber Abgott."

Jener aber gab gur Antwort, Bahrend er fein Köpfchen wiegte Din und her, und gar possirlich Bupfte an bem fpigen Bartchen: Ob ich shn gesehen habe? Ja, ich habe ihn gesehen Oft genug zu Amsterbam, In ber beutschen Synagoge.

Denn er war Borfanger borten, Und ba hieß er Rabbi Faibifch, Was auf Dochbeutsch heißt Apollo— Doch mein Abgott ift er nicht.

Rother Mantel? Auch ben rothen Mantel tenn' ich. Echter Scharlach, Kostet acht Florin bie Elle, Und ift noch nicht gang bezahlt.

Seinen Bater Mofes Jitscher Renn' ich gut. Borhautabschneiber Ift er bei ben Portugiesen. Er beschnitt auch Souveraine.

Seine Mutter ist Cousine Meines Schwagers, und sie hanbelt Auf ber Gracht mit sauern Gurken Und mit abgelebten Gosen.

Daben tein Pläsir am Sohne. Dieser spielt sehr gut die Leper, Aber leiber noch viel besser Spielt er oft Tarof und l'Hombre.

Auch ein Freigeist ift er, ag Schweinesteisch, berlor fein Amt, Und er zog herum im Lande Mit geschminkten Comöbianten.

In ben Buben, auf ben Märkten, Spielte er ben Pidelhäring, Holofernes, König Davib, Diesen mit bem besten Beifall.

Denn bes Königs eigne Lieber Sang er in bes Königs eigner Muttersprache, tremulirenb In bes Rigens alter Weise.

Aus bem Amsterbamer Spielhuis Bog er jüngst etwelche Dirnen, Und mit diesen Rusen zieht er Jest herum als ein Apollo. Eine bide ist barunter, Die vorzüglich quift und grünzelt; Ob bem grünen Lorbeertopfpuß Rennt man sie bie grüne Sau.

# Jobgefänge auf König Judewig.

1.

Das ist herr Lubwig von Baierland, Desgleichen giebt es wenig; Das Bolf ber Bavaren verehrt in ihm Den angestammelten König.

Er liebt bie Runft und bie schönften Frau'n Die läßt er portraitiren, Er geht in biesem gemalten Serail Als Runst-Eunuch spazieren.

Bei Regensburg läßt er erbau'n Eine marmorne Schäbelstätte, Und er hat höchstfelbst für jeben Ropf Berfertigt bie Etikette.

Wallhalla-Genossen! ein Meisterwert, Drin er jedweben Mannes Berbienste, Charafter und Thaten gerühmt Bon Teut bis Schinderhannes.

Rur Luther, ber Dickfopf, fehlt in Wallhall' Und es feiert ihn nicht ber Wallhall'wifc, In Naturaliensammlungen fehlt Oft unter ben Fischen ber Wallfic.

Derr Lubewig ift ein großer Poet, Und fingt er, so ftürzt Apollo Bor ihm auf bie Knie, und bittet und fieht: "Dalt ein, ich werbe sonft toll o!" Derr Lubewig ift ein großer Delb, Wie Otto, bas Kinb, sein Söhnchen; Der friegte ben Durchfall ju Athen, Und hat bort besubelt sein Thrönchen.

Stirbt einft herr Lubwig, so kanonisirt Bu Rom ibn ber heilige Bater. — Die Glorie paßt für ein solches Gesicht Wie Manschetten für unsern Rater.

Sobald auch die Affen und Ranguruhs Bum Christenihum sich befehren, Sie werden gewiß Sankt Ludewig Als Shuppatron verehren.

2.

Derr Lubewig von Baierland Sprach seufzend zu fich selber : "Der Sommer weicht, ber Winter naht Das Laub wird immer gelber.

"Der Schelling und ber Cornelius, Sie mögen von bannen wanbern; Dem Einen erlosch im Ropf bie Bernunft, Die Phantasie bem Anbern;

"Doch bag man meiner Krone stahl Die besten Perlen, bag man Mir meinen Turnkunstmeister geraubt, Das Wenschenjuwel, ben Wasmann —

"Das hat mich gebeugt, bas hat mich gefnickt, Das hat mir bie Seele gerschmettert: Mir fehlt jest ber Mann, ber in seiner Kunft Den bochken Pfahl hat erklettert.

"Ich sehe bie turgen Beinchen nicht mehr, Richt mehr bie platte Rase; Er schlug wie ein Pubel, frisch, fromm, fröhlich, frei, Die Purzelbäume im Grase. "Rur alibeutsch verstand er, ber Patriot, Rur Jakob-Grimmisch und Zeunisch, Fremdwörter blieben ihm immer fremb, Griechisch zumal und lateinisch.

"Er hat als ächtes, beutsches Gemuth, Rur Eicheltaffee getrunken, Franzosen fraß er und Limburger Raf', Nach legterem hat er geftunken.

"D, Schwager, gieb mir ben Magmann jurud! Denn unter ben Gesichtern Ift fein Gesicht, was ich felber bin Als Dichter unter ben Dichtern.

"D, Schwager, behalt' ben Cornelius, Auch Schelling (baß Du ben Rüdert Behalten kannft, versteht sich von felbst) Wenn nur ber Magmann zurudkehrt.

"D, Schwager, begnüge Dich mit bem Ruhm, Daß Du mich verbunkelt heute, Ich, ber in Deutschland ber Erste war, Ich bin nur noch ber Zweite."

3.

Bu Münden in ber Schloffapell' Steht eine schöne Mabonne, Sie trägt in ben Armen ihr Jefulein, Der Welt und bes himmels Wonne.

Mis Lubewig von Baierland Das Beiligenbilb erblidet, Da kniete er nieber andachtsvoll Und ftotterte selig entzudet:

"Maria, himmeleffnigin, Du Fürstin, sonber Mängel! Aus heil'gen besteht bein Dofgefinb, Und Deine Diener find Engel. "Seflügelte Pagen warten Dir auf, Sie flechten Dir Blumen und Banber In's goldne Haar, sie tragen Dir nach Die Schleppen Deiner Gewänder.

"Maria, reiner Morgenstern, Du Lilie sonber Makel, Du hast so manches Wunber gethan, So manches fromme Mirakel —

"D lag aus Deinem Gnabenborn Auch mir ein Tröpflein gleiten, Gieb mir ein Zeichen Deiner hulb, Der hochgebenebeiten!" —

Die Mutter Gottes bewegt fic alsbalb, Sichtbar bewegt fie ihr Mündchen, Sie schüttelt ungebulbig bas Haupt Und spricht zu ihrem Kindchen:

"Es ist ein Glüd, bag ich auf bem Arm Dich trage und nicht mehr im Bauche, Ein Glüd, bag ich vor bem Bersehn Rich nicht zu fürchten brauche.

"Denn hätt' ich in meiner Schwangerschaft Erblickt ben häßlichen Thoren, Ich hätte gewiß einen Wechselbalg Statt eines Gottes geboren."—

# Raifer von China.

Mein Bater war ein trodner Taps, Ein nüchterner Dudmäuser, Ich aber trinke meinen Schnaps Und bin ein großer Raiser.

Das ist ein Zaubertrank, ich hab's Entbeckt in meinem Gemüthe, Sobalb ich getrunken einen Schnaps, Steht China ganz in Blüthe. Das Reich ber Mitte verwandelt fich bann In einen Blumen-Anger, Ich selber werbe fast ein Mann, Und meine Frau wirb schwanger.

Und überall ift Ueberfing, Und es gefunden die Kranten, Mein hochweltweiser Konfucius Befommt die Karften Gebanten.

Der Pumpernidel bes Solbats Wirb Manbelfuchen, o Freude! Und alle Lumpen meines Staats Spazieren in Sammt und Selbe.

Der Manbarinen Ritterschaft, Die Invaliben-Röpfe, Gewinnen wieber Jugenbfraft Und schütteln ihre Böpfe.

Die große Pagobe, Symbol und hort Des Glaubens, ist fertig geworben, Die letten Juben taufen sich bort Und friegen ben Drachen-Orben.

Es schwindet ber Geist ber Revolution, Und es rufen die ebelften Manbichu: "Mir wollen feine Konstitution, Wir wollen ben Stod und ben Rantichu."

Wohl haben bie Schüler Aeftulap's Das Trinken mir wiberrathen, Ich aber trinke meinen Schnaps Bum Beften meiner Staaten.

Und noch ein Schnaps, und noch ein Schnaps, Das schmedt wie lauter Manna, Mein Boll ift glücklich wie ein Taps Und jubelt: Posianna! Eine Sage. (An Friebrich Bilbelm IV.)

Bu Berlin im alten Schlosse Sehen wir aus Stein gemest, Wie ein Weib mit einem Rosse Sobomitisch sich ergest.

Und es heißt, baß sene Dame Die erlauchte Mutter warb Unsres Fürstenstamms. — Der Same Schlug fürwahr nicht aus ber Art.

Ja, fürwahr, sie hatten wenig Bon ber menschlichen Natur, Und in jebem Preußenkönig Merkte man bie Pferbespur.

Das Brutale in ber Rebe, Das Gelächter — ein Gewiehr, Stallgebaufen — und bas öbe Bressen — jeber Zoll ein Thier!

Du allein, Du, bes Geschlechtes Jüngfter Sprößling, fühlft und benfft Bie ein Mensch; Du haft ein achtes Chriftenherz und bift — tein Bengft!

# Sonig Judwig an den Ronig von Prenfen.

Stammverwandter Hohenzoller, Sei bem Wittelsbach kein Groller; Zürne nicht ob Lola Montez, Selber habend nie gekonnt es.

#### Aleines Volk

In einem Pigpott tam er geschwommen, Dochzeitlich geputt, hinab ben Rhein. Und als er nach Rotterbam gekommen, Da fprach er: "Juffräuken, willft bu mich frein?

"Ich führe bich, geliebte Schöne, Nach meinem Schloß, in's Brautgemach; Die Wände find eitel Dobelspäne, Aus haterling besteht bas Dach.

"Da ist es so puppenniedlich und nette, Da lebst du wie eine Königin! Die Schaale der Wallnuß ist unser Bette, Bon Spinnweb sind die Laken brin.

"Ameisen-Eier gebraten in Butter Effen wir täglich, auch Würmchengemüs, Und später erb' ich von meiner Frau Mutter Drei Ronnenfürzchen, die schmeden so suß.

"Ich habe Sped, ich habe Schwarten, Ich habe Kingerhüte voll Wein, Auch wächst eine Rübe in meinem Garten, Du wirft wahrhaftig glüdlich fein!"

Das war ein Loden und ein Werben! Wohl seufzie die Braut: ach Gott! ach Gott! Sie war wehmüthig, wie zum Sterben — Doch endlich stieg sie hinab in den Pott.

Sind Christenleute ober Mäuse Die Delben des Lieds? Ich weiß es nicht mehr. Im Beverland hört' ich die schnurrige Weise, Es find nun dreißig Jahre her.

#### 3mei Mitter.

Crapülinsk unb Waschlapsk, Polen aus ber Poladei, Kochten für die Freiheit, gegen Mostowiter-Tyrannei.

Fochten tapfer und entkamen Endlich glüdlich nach Paris — Leben bleiben, wie bas Sterben Kür bas Baterland, ift fuß.

Wie Achilles und Patrolius, David und sein Jonathan, Liebten fich bie beiben Polen, Kußten sich: "Rochan! Rochan!"

Keiner se verrieth ben Anbern, Blieben Freunde, ehrlich, treu, Ob sie gleich zwei eble Polen, Polen aus ber Polackei.

Mohnten in berselben Stube, Schliefen in bemfelben Bette; Eine Laus und eine Seele, Krapten sie sich um bie Wette.

Speiften in berfelben Aneipe, Und ba Keiner wollte leiben, Dag ber Anbre für ihn zahle, Bahlte Keiner von ben Beiben.

Auch biefelbe henriette Bafcht für beibe eble Polen; Trällernb kommt fie jeben Monat — Um die Wäsche abzuholen.

Ja, fie haben wirflich Dafche, Jeber hat ber Demben zwei, Ob fie gleich zwei eble Polen, Polen aus ber Polackei. Sigen heute am Kamine, Wo die Flammen traulich fladern; Draußen Racht und Schneegefisber Und das Rollen von Fiafern.

Eine große Bowle Punsch, (Es versieht sich, unverzudert, Unversäuert, unverwässert) Daben sie bereits geschlückert.

Und von Wehmuth wird beschlichen Ihr Gemüthe; ihr Gesicht Wird befeuchtet schon von Zähren, Und ber Crapülinski spricht:

"hatt' ich boch hier in Paris Meinen Barenpelz, ben lieben Schlafrod und bie Rapfell-Rachtmus, Die im Baterland geblieben!"

Ihm erwieberte Bafdlapeli: "D bu bift ein treuer Schlachzit, Denleft immer an ber Beimath Barenpelz und Rapfell-Nachtmuß.

"Polen ift noch nicht verloren, Unfre Weiber, fie gebaren, Unfre Jungfrau'n thun baffelbe, Werben Delben uns bescheeren,

"Delben, wie ber Delb Sobiedk, Wie Schelmufdk und Uminsk, Estrokewitsch, Schubiakski, Und ber große Eselinski."

# Unsere Marine.

(Rautifdes Gebicht.)

Bir traumten von einer Flotte jungft, Und fegelten ichon vergnüglich Dinaus auf's baltenlose Meer, Der Wind war gang vorzüglich. Wir hatten unsern Fregatten schon Die ftolgesten Namen gegeben, Prut hieß bie eine, die andre hieß hoffmann von Fallersleben.

Da schwamm ber Rutter Fresligrath, Darauf als Puppe bie Buste Des Mohrentönigs, bie wie ein Monb (Bersteht sich ein schwarzer) grüßte.

Da kamen geschwommen ein Gustav Schwab, Ein Pfizer, ein Rölle, ein Mayer; Auf jedem stand ein Schwabengesicht Mit einer hölzernen Leper.

Da schwamm bie Birch-Pfeisser, eine Brigg, Sie trug am Fodmast bas Wappen Der beutschen Abmiralität Auf schwarzrothgolbnem Lappen.

Wir Netterten ked an Bugspriet und Raa'n Und trugen uns wie Matrosen, Die Jade kurg, ber hut betheert Und weite Schifferhosen.

Gar Mancher, ber früher nur Thee genog Als wohlerzogner Chmann, Der foff jest Rum und fäute Tabat, Und fluchte wie ein Seemann.

Seefrant ift Mancher geworben fogar, Und auf bem Fallersleben, Dem alten Branber, hat Mancher fich Gemuthlich übergeben.

Wir träumten so schön, wir hatten fast Schon eine Seeschlacht gewonnen, Doch als bie Morgensonne kam, It Traum und Klotte zerronnen.

Wir lagen noch immer im helmischen Bett Mit ausgestrechten Knochen. Wir rieben uns aus ben Augen ben Schlaf, Und haben gahnenb gesprochen: "Die Welt ift rund. Was nüpt es am End', Bu schaufeln auf müßiger Welle! Der Weltumsegler kommt zulest Burud auf bieselbe Stelle."

## Das goldne Ralb.

Doppelfisten, hörner, Geigen Spielen auf jum Gögenreigen, Und es tangen Jafob's Töchter Um bas golbne Ralb herum — Brum — brum — Pautenschläge und Gelächter!

Dochgeschürzt bis zu ben Lenben Und sich fassend an ben Sänben, Jungfrau'n ebelster Geschlechter Kreisen wie ein Wirbelwind Um bas Rinb — Pautenschläge und Gelächter!

Aron felbst wirb fortgezogen Bon bes Tanges Bahnfinnwogen, Und er felbst, ber Glaubenswächter, Tangt im Dobenpriesterrod, Wie ein Bod — Pautenschläge und Gelächter!

# Adnig Pavid.

Lächelnb scheibet ber Despot, Denn er weiß, nach seinem Tob' Bechselt Willführ nur bie Banbe, Unb bie Knechtschaft hat fein Enbe. Armes Boll! wie Pferb' und Farrn Bleibt es angeschiert am Karrn, Und ber Raden wird gebrochen, Der sich nicht bequemt ben Jocen.

Sterbenb fpricht zu Salomo Ronig David: A propos, Daß ich Joab bir empfehle, Einen meiner Generale.

Diefer tapfre General 3ft feit Jahren mir fatal, Doch ich wagte ben Berhaften Riemals ernftlich anzutaften.

Du, mein Sohn, bist fromm und Kug, Gottesfürchtig, start genug, Und es wird bir leicht gelingen, Zenen Joab umzubringen.

# König Richard.

Bohl burch ber Balber einöbige Pract Jagt ungestüm ein Reiter; Er blaft ins horn, er singt und lacht Gar seelenvergnügt und heiter.

Sein Darnisch ift von ftarfem Erg, Roch ftarfer ift fein Gemuthe, Das ift herr Richard Löwenherg, Der hriftlichen Ritterschaft Bluthe.

Willfommen in England! rufen ihm gu Die Baume mit grünen Bungen — Wir freuen uns, o König, bag bu Destreichischer haft entsprungen.

Dem König ist wohl in ber freien Luft, Er fühlt fich wie neugeboren, Er bentt an Deftreichs Festungsbuft — Und giebt feinem Pferbe bie Sporen.

#### Der Afra.

Täglich ging bie munberschöne Sultanstochter auf unb nieber Um bie Abendzeit am Springbrunn, Wo bie weißen Wasser platschern.

Täglich ftanb ber junge Stlave Um bie Abendzeit am Springbrunn, Wo die weißen Wasser platichern; Täglich ward er bleich und bleicher.

Eines Abends trat bie Fürstin Auf ihn zu mit raschen Worten: Deinen Namen will ich wissen, Deine heimath, beine Sippschaft!

Und ber Stlave fprach: ich heiße Mohamet, ich bin aus Jemmen, Und mein Stamm find jene Afra, Belche fterben wenn fie lieben.

# himmelsbränte.

Ber bem Rlofter geht vorbei Mitternachtlich, fieht bie Fenfter Dell erleuchtet. 3hren Umgang Dalten borten bie Gespenfter.

Eine buftre Prozession Tobter Arsulinerinnen; Iunge, hubiche Angesichter Lauschen aus Kapuz' und Linnen.

Eragen Rerzen in ber hand, Die unheimlich blutroth schimmern; Seltsam wieberhallt im Breuggang Ein Gewisper und ein Wimmern. Rach ber Kirche geht ber Zug, Und sie seigen bort sich nieber Auf bes Chores Buchsbaumstühle Und beginnen ihre Lieber.

Litaneienfromme Weisen, Aber wahnsinnwüste Worte; Arme Seelen sind es, welche Pochen an des Himmels Pforte.

"Bräute Christi waren wir, Doch die Weltlust uns bethörte, Und da gaben wir dem Casar, Was dem lieben Gott gehörte.

"Reizenb ift die Uniform Und des Schnurrbarts Glanz und Glätte; Doch verlodend sind am meisten Cafars goldne Spaulette.

"Ach ber Stirne, welche trug Eine Dornenfrone weiland, Gaben wir ein Sirschgeweihe — Wir betrogen unsern Beiland.

"Jefus, ber bie Sute felbst, Beinte fanft ob unferer gehle, Und er sprach: Bermalebeit Und verbammt fei eure Seele!

"Grabentstieg'ner Sput ber Racht, Müffen büßenb wir nunmehre Irre gehn in biefen Mauern — Miferere! Miferere!

"Ach, im Grabe ift es gut, Ob es gleich viel beffer ware In bem warmen himmelreiche — Riferere! Mijerere!

"Suger Jefus, o vergieb Enblich uns bie Schulb, bie fcwere, Schließ' uns auf ben warmen Dimmel — Miferere! Miferere!" Alfo singt bie Ronnenschaar, Und ein längst verstorb'ner Küster Spielt die Orgel. Schattenhände Stürmen toll durch die Register.

# Pfalzgräfin Jutta.

Pfalzgräfin Jutta fuhr über ben Rhein, 3m leichten Rahn, bei Mondenschein. Die Bose rubert, die Gräfin spricht: "Siehst du bie sieben Leichen nicht, Die hinter uns kommen Einhergeschwommen? — So traurig schwimmen die Tobten!

Das waren Ritter voll Jugenbluft — Sie sanken gärtlich an meine Bruft Und schwuren mir Treue — Jur Sicherheit, Daß sie nicht brächen ihren Eib, Ließ ich sie ergreifen Sogleich und ersäufen — So traurig schwimmen die Tobten!"

Die Zofe rubert, die Gräfin lacht.
Das hallt so höhnisch burch die Nacht!
Bis an die Hüfte tauchen hervor
Die Leichen und streden die Kinger empor,
Wie schwörend — Sie nicken
Mit gläsernen Blicken —
So traurig schwimmen die Tobten!

## Per Mohrenkönig.

In's Erst ber Alpurarren Bog ber junge Mohrenkönig; Schweigfam und bas Herz voll Kummer Ritt er an bes Zuges Spipe. Dinter ihm auf hohen Beltern Ober auch in gulbnen Sanften Sagen feines haufes Frauen; Schwarze Mägbe trägt bas Maulthier.

Dunbert treue Diener folgen Auf arabifch eblen Rappen; Stolze Gäule, boch bie Reiter Bangen schlottrig in ben Sätteln.

Reine Zymbel, teine Pauke, Rein Gefangeslaut ertönte; Rur bes Maulthiers Silberglöckichen Wimmern schmerzlich in ber Stille.

Auf ber höhe, wo ber Blid In's Duero-Thal hinabschweift, Und bie Zinnen von Granaba Sichtbar find zum lesten Male:

Dorten flieg vom Pferb ber Rönig Und betrachtete bie Stabt, Die im Abenblichte glänzte, Wie geschmudt mit Golb und Purpur.

Aber, Allah! Welch ein Anblick! Statt bes vielgeliebten halbmonds, Prangen Spaniens Kreuz und Fahnen Auf den Thürmen der Alhambra.

Ach, bei biesem Anblid brachen Aus bes Königs Bruft die Seufzer, Thränen überftrömten plöglich Wie ein Sturzbach seine Wangen.

Düster von bem hohen Zelter Schaut herab bes Königs Mutter, Schaut auf ihres Sohnes Jammer Und sie schalt ihn ftolg und bitter.

"Boabbil el Chico," fprach fie, "Wie ein Weib beweinft bu jeps Jene Stabt, bie bu nicht wußteft Bu vertheib'gen wie ein Mann." Mis bes Rönigs liebfte Rebfin Solche harte Reben hörte, Sturgte fie aus ihrer Sanfte Und umhalfte ben Gebieter.

"Boabbil el Chico," fprach fie, "Tröfte bich, mein Beifigeliebter, Aus bem Abgrund beines Elenbs Blüht hervor ein schöner Lorbeer.

"Richt allein ber Triumphator, Richt allein ber fieggefrönte Günftling jener blinden Göttin, Auch ber blut'ge Sohn bes Ungluds,

"Auch ber helbenmuth'ge Rampfer, Der bem ungeheuren Schieffal Unterlag, wirb ewig leben In ber Menfchen Angebenten."

"Berg bes letten Mohrenfeufzers" Deift bis auf ben heut'gen Tag Bene Bobe, wo ber Konig Sah gum letten Mal Granaba.

Lieblich hat bie Belt erfüllet, Seiner Liebsten Prophezeiung, Und bes Mohrentonigs Rame Barb verherrlicht und gefeiert.

Rimmer wird fein Ruhm verhallen, Ehe nicht bie lette Saite Schnarrend losspringt von ber letten Anbalufichen Guitarre.

# Geoffron Andel und Melifande von Tripoli.

In bem Schloffe Blay erblickt man Die Lapete an ben Wänben, So bie Gräfin Tripolis Einft gestickt mit klugen Banben. Ihre ganze Seele ftidte Sie hinein, und Liebesthrane Dat gefeit bas feidne Bildwert, Welches barftellt jene Scene:

Wie die Gräfin den Rubdl Sterbend sah am Strande liegen, Und das Urbild ihrer Sehnsucht Gleicht erkannt' in seinen Zügen.

Auch Rubdl hat hier zum ersten Und zum legten Ral erblidet In ber Wirflichfeit die Dame, Die ihn oft im Traum entzüdet.

Ueber ihn beugt fich bie Grafin, Dalt ihn liebevoll umschlungen, Rüßt ben tobesbleichen Munb, Der so schön ihr Lob gesungen!

Ach! ber Rug bes Billfomms wurbe Auch zugleich ber Rug bes Scheibens, Und fo leerten fie ben Relch Dochfter Luft und tiefften Leibens.

In bem Schloffe Blay allnächtlich Giebt's ein Raufchen, Kniftern, Beben, Die Figuren ber Tapete Fangen plöglich an ju leben.

Tronbabour und Dame schütteln Die verschlafnen Schattenglieber, Treten aus ber Wand und wandeln Durch bie Säle auf und nieber.

Trautes Flüftern, fanfies Tanbeln, Wehmuthfüße Deimlichkeiten, Und posihume Galantrie Aus bes Minnefanges Zeiten:

"Geoffron! Mein tobtes Derg Wirb erwarmt von beiner Stimme, In ben längst erloschnen Roblen Bubl' ich wieder ein Geglimme!" ""Relisande! Glud und Blume Wenn ich bir in's Auge sehe, Leb' ich auf — gestorben ist Nur mein Erbenleib und -Webe.""

"Geoffron! Wir liebten uns Einst im Traume, und jegunder Lieben wir uns gar im Tobe — Gott Amur that bieses Wunder!"

""Relisanbe! Was ift Traum? Was ift Tob? Rur eitel Tone. In ber Liebe nur ift Wahrheit, Und bich lieb' ich, ewig Schöne.""

"Geoffrog! Wie traulich ift es Dier im stillen Monbscheinsaale; Möchte nicht mehr braußen wandeles In des Tages Sonnenstrable."

"", Melisanbe! theure Rärrin, Du bist selber Licht und Sonne, Wo bu wandelst, blüht der Frühling, Sprossen Lieb' und Maienwonne!""

Alfo tofen, alfo wanbeln Bene gärtlichen Gespenfter Auf und ab, berweil bas Monblicht Lauschet burch bie Bogenfenfter.

Doch ben holben Sput vertreibenb Kommt am Enb bie Morgenröthe — Jene huschen schen zuruck In bie Wanb, in bie Tapete.

# Ber Dichter Sirdufi.

1.

Goldne Menschen, Silbermenschen! Spricht ein Lump von einem Thoman, Ift die Rebe nur von Silber, Ift gemeint ein Silberthoman. Doch im Munbe eines Fürsten, Eines Schaches, ift ein Thoman Gülben ftets; ein Schach empfängt Und er giebt nur goldne Thoman.

Alfo benten brave Leute, Alfo bachte auch Firduff, Der Berfasser bes berühmten Und vergötterten Schach Rameb.

Diefes große helbenlieb Schrieb er auf Geheiß bes Schaches, Der für jeben feiner Berfe Einen Thoman ihm versprochen.

Siebzehn mal bie Rofe blühte, Siebzehn mal ift fie verweltet, Und die Nachtigall befang fie Und verftummte fiebzehn mal —

Unterbessen saß ber Dichter An bem Webstuhl bes Gebankens, Tag und Nacht, und webte emfig Seines Liebes Riesenteppich —

Riesenteppich, wo ber Dichter Bunberbar hineingewebt Seiner Deimath Fabelchronit, Farfiftans uralte Kon'ge,

Lieblingshelben feines Bolles, Ritterthaten, Aventüren, Bauberwefen und Dämonen, Red umrankt von Mährchenblumen —

Alles blühenb und lebenbig, Farbenglangenb, blühenb, brennenb, Und wie himmlisch angestrahlt Bon bem heil'gen Lichte Irans,

Bon bem göttlich reinen Urlicht, Deffen letter Feuertempel, Erop bem Koran und bem Dufti, In bes Dichters herzen flammte. Als vollendet war bas Lieb, Ueberschickte seinem Gönner Der Poet bas Manuscript, Zweimalhunberttausend Berse.

In ber Babeftube war es, In ber Babeftub' ju Gasna, Wo bes Schaches schwarze Boten Den Kirbuli angetroffen —

Beber ichleppte einen Gelbfad, Den er ju bes Dichters Bugen Anicenb legte, als ben hohen Ehrenfolb für feine Dichtung.

Der Poet rif auf bie Sade Dastig, um am lang entbehrten Golbesanblid sich zu laben — Da gewahrt er mit Bestürzung,

Daß ber Inhalt bieser Säde Bleiches Silber, Silberthomans, Zweimalhunberttausend etwa — Und ber Dichter lachte bitter.

Bitter lachenb hat er jene Summe abgetheilt in brei Gleiche Theile, und jedwebem Bon ben beiben ichwarzen Boten

Schenfte er als Botenlohn Solch ein Drittel und bas britte Gab er einem Babefnechte, Der sein Bab besorgt, als Trinkgelb.

Seinen Wanberstab ergriff er Jepo und verließ bie Dauptstabt; Bor bem Thor hat er ben Staub Abgesegt von seinen Schuben. 2.

"Datt' er menschlich orbinar Richt gehalten, was versprochen, Datt' er nur sein Wort gebrochen, Burnen wollt' ich nimmermehr.

"Aber unverzeihlich ift, Daß er mich getäuscht so schnöbe Durch ben Doppelfinn ber Rebe Und bes Schweigeus größre Lift.

"Stattlich war er, würbevoll Bon Geftalt und von Geberben, Ben'ge glichen ihm auf Erben, Bar ein König jeber Joll.

"Die die Sonn' am himmelsbogen Feuerblick, sah er mich an, Er, der Wahrheit ftolzer Rann — Und er hat mich boch belogen."

3.

Schach Mahomet hat gut gespeift, Und gut gelaunet ift sein Geift.

Im bammernben Garten, auf purpurnem Pfühl, Am Springbrunn fist er. Das platichert fo tubl.

Die Diener fteben mit Chrfurchtsmienen; Sein Liebling Anfari ift unter ihnen.

Aus Marmorvasen quillt hervor Ein üppig brennenber Blumenflor.

Gleich Obalisten anmuthiglich Die ichlanken Palmen fächern fic.

Es fiehen regungslos bie Cypressen, Wie himmelträumenb, wie weltvergessen.

Doch plöplich erklingt bei Lautenklang Gin fanft geheimnigvoller Gefang.

Der Schach fahrt auf, als wie behert - Bon wem ift bieses Liebes Tert?

Anfari, an welchen bie Frage gerichtet, Gab Antwort: Das hat Firbufi gebichtet.

Firbufi? - rief ber Fürft betreten - Bo ift er? Wie geht es bem großen Doeten?

Anfari gab Antwort: In Dürftigfeit Und Elend lebt er feit langer Beit

Bu Thus, bes Dichters Baterftabt, Wo er ein fleines Gartden hat.

Schach Mahomet schwieg, eine gute Welle, Dann sprach er: Anfari, mein Auftrag hat Gile -

Geh' nach meinen Ställen und ermähle Dort hundert Maulthiere und fünfzig Rameele.

Die follft bu belaften mit allen Schagen, Die eines Menfchen Berg ergögen,

.Mit herrlichkeiten und Raritaten, Roftbaren Rleibern und hausgerathen

Bon Sanbelholg, von Elfenbein, Mit gulbnen und filbernen Schnurrpfeiferei'n,

Rannen und Relchen, zierlich gehenfelt, Leparbenfellen, groß gesprenkelt,

Mit Teppichen, Shawls und reichen Brokaten, Die fabrigirt in meinen Staaten —

Bergiß nicht, auch hinzugupaden Glangenbe Baffen und Schabraden,

Richt minber Getrante jeber Art Und Speisen, bie man in Töpfen bewahrt,

Auch Confituren und Manbeltorten, Und Pfefferkuchen von allen Sorten.

Füge hinzu ein Dupenb Gaule, Arabifcher Bucht, geschwind wie Pfeile, Und fowarze Sclaven gleichfalls ein Dupenb, Leiber von Erz, ftrapazentrugenb.

Anfari, mit biefen schönen Sachen Sollft bu bich gleich auf bie Reise machen.

Du follft fie bringen nebft meinem Gruß Dem großen Dichter Firbufi gu Thus.

Anfari erfüllte bes Derrichers Befehle, Belub bie Mäuler und Rameele

Mit Chrengeschenken, bie wohl ben Bins Gefoftet von einer gangen Proving.

Rach breien Tagen verließ er fcon Die Resibeng, und in eigner Person,

Mit einer rothen Führerfahne, Ritt er voran ber Rarawane.

Am achten Tage erreichten fie Thus; Die Stabt liegt an bes Berges fuß.

Wohl burch bas West-Thor zog herein Die Karawane mit Lärmen und Schrein.

Die Trommel scholl, bas Rubborn flang, Und lautauffubelt Triumphgesang.

La Ila Il Allah! aus voller Rehle Jauchzten bie Treiber ber Rameele.

Doch burch bas Oft-Thor am anbern Enb' Bon Thus, jog in bemfelben Moment

Bur Stabt hinaus ber Leichenzug, Der ben tobten Firbufi zu Grabe trug.

## Nadtlide Sahrt.

Es wogt bas Meer, aus bem bunkeln Gewöll Der halbmond lugte icheu; Und als wir fliegen in ben Kahn, Wir waren unfrer brei. Es platichert' im Waffer bes Ruberfclag's Berbroffenes Einerlei; Beißichaumenbe Wellen raufchten heran, Berfpristen uns alle brei.

Sie ftanb im Rahn so blaß, so schlant, Und unbeweglich babei, Als war' sie ein welsches Marmorbilb, Dianens Conterfei.

Der Mond verbirgt fich gang. Es pfeift Der Rachtwind falt vorbei; Doch über unfern Sauptern eribut Plöglich ein gellenber Schrei.

Die weiße, gespenstische Move war's, Und ob bem bosen Schrei, Der schauerlich klang wie ein Barnungeruf, Erschraken wir alle brei.

Bin ich im Fieber? Ift bas ein Sput Der nächtlichen Phantasei? Aefft mich ein Traum? Es träumet mir Grausame Narrethei.

Grausame Rarrethei! Mir träumt Daß ich ein Deiland sei, Und baß ich trüge bas große Kreuz Gebulbig und getreu.

Die arme Schönheit ist schwer bebrangt, Ich aber mache sie frei Bon Schmach und Sünde, von Qual und Roth, Bon ber Welt Unstätherei.

Du arme Schönheit, schaubre nicht Wohl ob ber bittern Arznei; Ich felber frebenze bir ben Tob, Bricht auch mein herz entzwei.

D Rarrethei, grausamer Traum, Wahnsinn und Raserei! Es gähnt bie Racht, es freischt bas Reer, D Gott! o fieb' mir bei! D steh' mir bei, barmherziger Gott! Barmherziger Gott Schabbey! Da schollert's hinab in's Meer — D Weh — Schabbey! Schabbey! Abonay! —

Die Sonne ging auf, wir fuhren an's Land, Da blühte und glühte ber Mai! Und als wir ftiegen aus bem Kahn, Da waren wir unsrer zwei.

#### Vrälndinm.

Dieses ist Amerika! Dieses ist die neue Welt! Richt die heutige, die schon Europäisiret abwelkt.

Dieses ift bie neue Welt! Wie sie Christoval Kolumbus Aus bem Ocean hervorzog. Glänzet noch in Fluthenfrische,

Träufelt noch von Wasserperlen, Die zerstieben, farbensprühenb, Wenn sie kußt bas Licht ber Sonne. Wie gesund ist biese Welt!

Bft fein Kirchhof ber Romantit, Ift fein alter Scherbenberg Bon verschimmelten Symbolen Und versteinerten Perucken.

Aus gefundem Boben sproffen Auch gefunde Bäume — teiner Ift blafirt und keiner hat In dem Rückgratmark die Schwinbsucht.

Auf ben Baumes-Aeften ichauteln Große Bögel. Ihr Gefieber Farbenschildernb. Mit ben ernsthaft Langen Schnäbeln und mit Augen, Brillenartig schwarz umränbert, Schaun fie auf bich nieber, schweigsam— Bis fie plöplich schrillenb aufschrei'n Und wie Kaffeeschwestern schnattern.

Doch ich weiß nicht, was fie fagen, Ob ich gleich ber Bögel Sprachen Kundig bin wie Salomo, Welcher tausend Weiber batte,

Und bie Bögelfprachen kannte, Die mobernen nicht allein, Sonbern auch bie tobten, alten, Ausgestopften Dialecte.

Reuer Boben, neue Blumen! Reue Blumen, neue Dufte! Unerhörte, wilbe Dufte, Die mir in bie Rafe bringen,

Redenb, pridelnb, leibenschaftlich — Und mein grübelnber Geruchsinn Qualt sich ab: Wo hab' ich benn Be bergleichen schon gerochen?

Bar's vielleicht auf Regentstreet, In ben sonnig gelben Armen Jener schlanten Javanesin, Die bestänbig Blumen kaute?

Ober war's zu Rotterbam, Reben bes Erasmi Bilbfäul', In ber weißen Baffelbube Mit geheimnisvollem Borhang?

Während ich bie neue Welt Solcher Art verduht betrachte, Schein' ich selbst ihr einzuflößen Noch viel größre Scheu — Ein Ase,

Der erschreckt in's Buschwerk forthuscht, Schlägt ein Kreuz bei meinem Anblick, Angstvoll rusenb: "Ein Gespenst! Ein Gespenst ber alten Welt!" Affe! fürcht' bich nicht, ich bin Rein Gespenft, ich bin tein Sput'; Leben tocht in meinen Abern, Bin bes Lebens treufter Sohn.

Doch burch fahrelangen Umgang Mit ben Tobten, nahm ich an Der Berftorbenen Manieren Und geheime Geltsamkeiten.

Meine schönsten Lebensjahre, Die verbracht' ich im Apfihäuser, Auch im Benusberg und andern Katakomben ber Romantik.

Fürcht' bich nicht vor mir, mein Affe! Bin bir holb, benn auf bem haarlos Lebern abgeschabten hintern Trägst bu Farben, bie ich liebe.

Theure Farben! Schwarg-roth-golbgelb! Diese Affensteißcouleuren, Sie erinnern mich mit Wehmuth An bas Banner Barbaroffa's.

# Vitzliputzli.

1.

Auf bem Saupt trug er ben Lorbeer, Und an feinen Stiefeln glanzten Golbne Sporen — bennoch war er Richt ein helb und auch fein Ritter.

Rur ein Räuberhauptmann war er, Der in's Buch bes Ruhmes einschrieb, Mit ber eignen frechen Fauft, Seinen frechen Namen: Cortez.

Unter bes Kolumbus Ramen Schrieb er ihn, ja bicht barunter, Und ber Schulbub auf ber Schulbank Lernt auswendig beibe Ramen — Rach bem Christoval Kolumbus Rennt er jest Fernando Cortes Als ben zweiten großen Mann In dem Pantheon der Reuwelt.

Delbenfchidsals lette Tude: Unfer Rame wirb vertoppelt Mit bem Ramen eines Schachers In ber Meniden Angebenten.

War's nicht beffer, ganz verhallen Unbekannt, als mit sich schleppen Durch bie langen Ewigkeiten Solche Namenskamerabschaft?

Meffer Christoval Kolumbus War ein helb, und sein Gemüthe, Das so lauter wie die Sonne, War freigebig auch wie biese.

Mancher hat icon viel gegeben, Aber Jener hat ber Welt Eine gange Welt geschenket, Und fie beißt Amerika.

Richt befreien tonnt' er uns Aus bem bben Erbenferter, Doch er wußt' ihn gu erweitern Und bie Rette gu verlangern.

Dankbar hulbigt ihm bie Menschheit, Die nicht blos Europamübe, Sondern Afrikas und Asiens Endlich gleichfalls mübe worden ——

Einer nur, ein einz'ger Delb, Gab uns mehr und gab uns Beffres Als Rolumbus, bas ift Jener, Der uns einen Gott gegeben.

Sein Berr Bater, ber hieß Amram, Seine Mutter hieß Jochebeth, Und er felber, Moses heißt er, Und er ift mein bester Deros. Doch, mein Pegafus, bu weileft Biel ju lang bei bem Kolumbus — Biffe, unfer heut'ger Flugritt Gilt bem g'ringern Mann, bem Cortez.

Breite aus ben bunten Kittig, Flügelroß! und trage mich Rach ber Reuwelt schönem Lande, Welches Merito gebeißen.

Trage mich nach jener Burg, Die ber König Monteguma Gaftlich feineu fpan'ichen Gaften Angewiesen gur Behausung.

Doch nicht Obbach blos und Agung, In verschwenberischer Fulle, Gab ber Fürft ben fremben Strolchen — Auch Geschenke reich und prächtig,

Rofibarfeiten fluggebrechfelt, Bon maffivem Golb, Juwelen, Beugten glangenb von ber hulb Und ber Grogmuth bes Monarchen.

Diefer unzivilifirte, Abergläubifch blinde Belbe Glaubte noch an Treu' und Ehre Und an Beiligkeit bes Gaftrechts.

Er willfahrte bem Gefuche, Beiguwohnen einem geste, Das in ihrer Burg die Spanier 3hm ju Ehren geben wollten —

Und mit feinem Dofgefinde, Arglos, bulbreich, tam ber Ronig In bas spanische Quartier, Wo ganfaren ihn begrüßten.

Wie bas Festspiel war betitelt, Beiß ich nicht. Es hieß vielleichts "Span'sche Treue!" boch ber Autor Nannt' sich Don Fernando Cortez. Diefer gab bas Stichwort — plöglich Warb ber König überfallen, Unb man band ihn und behielt ihn In ber Burg als eine Geifel.

Aber Monteguma ftarb, Und ba warb ber Damm gebrochen, Der bie feden Abentheurer Schügte vor bem Jorn bes Bolles.

Schredlich jest begann bie Branbung — Wie ein wilb emportes Meer Tof'ten, raf'ten immer naher Die ergurnten Menschenwellen.

Tapfer ichlugen zwar bie Spanier Beben Sturm zurud. Doch täglich Warb berennt bie Burg auf's neue, Und ermübend warb bas Kampfipiel.

Nach bem Tob bes Königs ftodte Much ber Lebensmittel Zufuhr; Kürzer wurben bie Razionen, Die Gesichter wurben länger.

Und mit langen Angesichtern Sab'n fich an Dispaniens Sohne, Und fie feufzten und fie bachten An die traute Christenheimath,

An bas theure Baterland, Bo bie frommen Gloden lauten, Und am Derbe friedlich brobelt Eine Duea-Potriba,

Did verfcmoret mit Garbangos, Unter welchen, fcallhaft buftenb, Auch wohl lichernb, fich verbergen Die geliebten Anoblauchwürfichen.

Einen Rriegsrath hielt ber Felbherr, Und ber Rudzug warb beschloffen; In ber nächften Lagesfrühe Soll bas Deer bie Stadt verlaffen. Leicht gelang's hineingulommen Einft burch Lift bem Mugen Cortez, Doch die Rüdfiehr nach bem Festland Bot fatale Schwierigkeiten.

Merito, die Inselftabt Liegt in einem großen See, In der Mitte, fluthumrauschtz Eine ftolge Wassersestung,

Mit bem Uferland verkehrenb Rur burch Schiffe, Flöße, Brüden, Die auf Riefenpfählen ruhen; Kleine Inseln bilben Furthen.

Roch bevor bie Sonne aufging, Sesten sich in Marsch bie Spanier 3 Reine Trommel warb gerühret, Kein Trompeter blies Reveille.

Wollten ihre Wirthe nicht Aus bem süßen Schlafe weden — (Hunberttausenb Indianer Lagerten in Merifo.)

Doch ber Spanier machte biesmal Ohne seinen Wirth bie Rechnung; Roch frühzeit'ger aufgestanden Waren beut' bie Merikaner.

Auf ben Bruden, auf ben Flögen, Auf ben Furthen harrten fie, Um ben Abichiebeirunt allborten Ihren Gaften ju frebengen.

Auf ben Bruden, Sibgen, Furthen, Dei! ba gab's ein toll Gelage! Roth in Strömen flog bas Blut Und bie teden Zecher rangen —

Rangen Leib an Leib gepreßt, Und wir sehn auf mancher nachten Indianerbruft ben Abbruck Span'scher Rüftungsarabesten. Ein Erbroffeln war's, ein Burgen, Ein Gemepel, bas fich langfam, Schaurig langfam, weiter wälzte, Ueber Brüden, Flöße, Furthen.

Die Indianer sangen, brüllten, Doch die Spanier sochten schweigend; Mußten Schritt für Schritt erobern Einen Boben für die Alucht.

In gebrängten Engpaß-Rämpfen Boten g'ringen Bortheil heute Alt-Europa's ftrenge Kriegefunft, Feuerschlünbe, Darnifch, Pferbe.

Biele Spanier waren gleichfalls Schwer bepadt mit jenem Golbe, Das sie füngst erprest, erbeutet — -Ach, bie gelbe Sünbenlast

Lähmte, hemmte fie im Kampfe, Und bas teuflische Metall Warb nicht blos ber armen Seele, Sondern auch dem Leid verberblich.

Mittlerweile warb ber Gee Gan bebedt von Rahnen, Barten; Schuben fagen b'rin und fchoffen Rach ben Bruden, Flögen, Furthen.

Trafen freilich im Getümmel Biele ihrer eignen Brüber, Doch sie trafen auch gar manchen Dochvortrefslichen Dibalgo.

Auf ber britten Brude fiel Junier Gaston, ber an jenem Tag' bie Fahne trug, worauf Conterfeit bie heil'ge Inngfrau.

Dieses Bilbniß felber trafen Die Geschosse ber Indianer; Sechs Geschosse Nieben fteden Juft im Derzen — blanke Pfelle, Aehnlich jenen gülbnen Schwertern, Die ber Mater dolorosa Schmerzenreiche Brust burchbohren Bei Charfreitagsprozessionen.

Sterbend übergab Don Gaston Seine Fahne bem Gonzalvo, Der zu Tob getroffen gleichfalls Balb bahin sank. — Jest ergriff

Cortez felbft bas theure Banner, Er, ber Felbherr, und er trug es Doch zu Roß bis gegen Abenb, Wo bie Schlacht ein Enbe nahm.

Dunbert sechzig Spanier fanden Ihren Tob an jenem Tage; Ueber achtzig fielen lebenb In bie Banbe ber Inbianer.

Schwer verwundet wurben Biele, Die erft später unterlagen. Schier ein Dugend Pferbe wurbe Theils getöbtet, theils erbeutet.

Gegen Abend erft erreichten Cortez und sein heer bas sich're Uferland, ein Seegestabe, Karg bebflanzt mit Trauerweiben.

2.

Nach bes Kampfes Schreckenstag Kommt bie Sputnacht bes Triumphes; Hunbert tausend Frendenlampen Lobern auf in Merito.

Dunbert taufenb Freubentampen, Balbhargfadeln, Pechtrangfeuer, Berfen grell ihr Tageslicht Auf Paläfte, Götterhallen, Gilbenhäuser und zumal Auf ben Tempel Biglipupli's, Gögenburg von rothem Bacffein Seltsam mahnend an ägyptisch,

Babylonifch und affprisch Roloffalen Bauwert-Monftren, Die wir schauen auf ben Bilbern Unsers Briten henri Martin.

Ja, das sind dieselben breiten Rampentreppen, also breit, Daß bort auf und nieder wallen Biele tausend Merikaner,

Währenb auf ben Stufen lagern Rottenweis die wilden Krieger, Welche lustig banketiren, Hochberauscht von Sieg und Palmwein.

Diese Rampentreppen leiten Wie ein Zickack, nach ber Plattform, Einem balustrabenart'gen Ungebeuern Tempelback.

Dort auf feinem Thron-Altar Sist ber große Bislipusli, Meritos blutburft'ger Kriegsgott. Ift ein böses Ungethüm,

Doch sein Aeugres ift so putig, So verschnörkelt und so kindisch, Daß er trot bes innern Grausens Dennoch unfre Lachluft kigelt —

Und bei feinem Anblid benken Wir zu gleicher Zeit etwa An ben blaffen Tob von Bafel Und an Brüffels Mannke-Piß.

An des Gottes Seite fiehen Rechts die Laien, links die Pfaffen 3! Im Ornat von bunten Febern Spreigt sich heut' die Klerisei. Auf bes Altars Marmorflusen Hockt ein hunbertjährig Männlein, Ohne Haar an Kinn und Schäbel; Trägt ein scharlach Kamisölchen.

Dieses ift ber Opfer-Priefter, Und er weget seine Meffer, West fie lächelnb, und er schielet Manchmal nach bem Gott binauf.

Bislipusli scheint ben Blid Seines Dieners zu verstehen, Zwinkert mit ben Augenwimpern Und bewegt sogar die Livven.

Auf bes Altars Stufen kauern Auch bie Tempel-Musici, Paukenschläger, Aubhornbläser — Ein Gerassel und Getute —

Ein Geraffel und Getute, Und es stimmet ein des Chores Merikanisches Te-Deum — Ein Riaulen wie von Kaben —

Ein Miaulen wie von Raben, Doch von jener großen Sorte, Welche Tigerkapen heißen Und ftatt Mäuse Menschen fressen!

Wenn ber Nachtwind biese Tone hinwirft nach bem Seegestabe, Wird ben Spaniern, die bort lagern Kapenjämmerlich zu Muthe.

Traurig unter Trauerweiben, Stehen biese bort noch immer Und fie ftarren nach ber Stabt, Die im bunkeln Seegewässer,

Wieberspiegelt, schier verhöhnenb, Alle Rlammen ihrer Freube — Stehen bort wie im Parterre Eines großen Schauspielhauses Und bes Biplipupli-Tempels Delle Plattform ift bie Buhne Bo gur Siegesfeier jest Ein Myfterium tragirt wirb.

"Menschenopfer" heißt bas Stück. Uralt ist ber Stoff, die Fabel; In der christlichen Behandlung Ift das Schauspiel nicht so gräßlich.

Denn bem Blute wurbe Rothwein, Und bem Leichnam, welcher vorfam, Burbe eine harmlos bunne Mehlbreispeis transsubstituiret —

Diesmal aber, bei ben Wilben, War ber Spaß sehr roh unb ernsthaft Aufgefaßt: Man speis'te Fleisch Und bas Blut war Menschenblut.

Diesmal war es gar bas Bollblut Bon Altichriften, bas sich nie, Rie vermischt hat mit bem Blute Der Moresten und ber Juben.

Freu' bich, Biplipupli, freu' bich, Deute giebt es Spanier-Blut, Und am warmen Dufte wirft bu Gierig laben beine Nase.

Beute werben bir geschlachtet Achtzig Spanier, ftolze Braten Kür die Tafel beiner Priester, Die sich an dem Fleisch erquicken.

Denn ber Priester ift ein Mensch, Und ber Mensch, ber arme Fresser, Kann nicht blos vom Riechen leben Und vom Dufte, wie bie Götter.

Porch! bie Tobespaufe bröhnt schon, Und es freischt bas bose Ruhhorn! Sie verfünden, bag herauffteigt Best ber Zug ber Sterbemanner. Achtzig Spanier, schmählich nadenb, Ihre Hänbe auf bem Rüden Bestgebunden, schleppt und schleift man Doch hinauf die Tempeltreppe.

Bor bem Biplipupli-Bilbe Zwingt man fie bas Knie zu beugen Und zu tanzen Possentänze, Und man zwingt sie burch Torturen,

Die so grausam und entseplich, Daß der Angstschrei der Gequälten Ueberheulet das gesammte Kannibalen-Charivari. —

Armes Publifum am See! Cortez und die Kriegsgefährten Sie vernahmen und erkannten Ihrer Freunde Angstrufstimmen —

Auf ber Bühne, grellbeleuchtet, Sahen sie auch ganz genau Die Gestalten und die Mienen — Sah'n das Messer, sah'n das Blut —

Und fie nahmen ab bie Belme Bon ben Sauptern, fnieten nieber, Stimmten an ben Pfalm ber Tobten Und fie fangen; De profundis.

Unter Jenen, welche ftarben, War auch Raimond be Menboza, Sohn ber schönen Abbatissin, Cortez' erste Jugenbliebe.

Als er auf ber Bruft bes Jünglings Jenes Mebaillon gewahrte, Das ber Mutter Bilbniß einschloß, Weinte Cortez helle Thränen —

Doch er wischt sie ab vom Auge Mit bem harten Büsselhanbschub, Seufzte tief und sang im Chore Mit ben Anbern: miserere! 3.

Blaffer schimmern schon bie Sterne, Und bie Morgennebel fteigen Aus ber Seefluth, wie Gespenfter, Mit hinschleppend weißen Laken.

Fest' und Lichter sind erloschen Auf bem Dach bes Göpentempels, Wo am blutgetränkten Estrich Schnarchend liegen Pfass und Laie.

Rur bie rothe Jade wacht. Bei bem Schein ber lesten Lampe, Süglich grinsenb, grimmig schäkernb, Spricht ber Priester ju bem Gotte:

,,Bişlipuşli, Puşlivişli, Liebstes Göttchen Bişlipuşli! Dast bich heute amusiret, Dast gerochen Wohlgerüche!

"Deute gab es Spanierblut — D bas bampfte so app'titlich, Und bein feines Ledernäschen Sog den Duft ein, wolluftglänzenb.

"Morgen opfern wir bie Pferbe, Wiehernb eble Ungethüme, Die bes Binbes Geister zeugten, Buhlschaft treibenb mit ber Seekub.

"Billft bu artig sein, so folacht' ich Dir auch meine beiben Entel, Dubiche Bubchen, suges Blut, Meines Alters eing'ge Freube.

"Aber artig mußt bu fein, Mußt uns neue Siege schenken — Lag uns flegen, liebes Götichen, Puplivipli, Biplipupli!

Seine. IV.

"D verberbe unfre Feinbe, Diefe Fremben, die aus fernen Und noch unentbeckten Ländern Bu uns kamen über's Weltmeer —

"Barum ließen sie bie Heimath? Trieb sie Hunger ober Blutschuld? Bleib' im Land und nähr' bich reblich, Ift ein sinnig altes Sprüchwort.

"Bas ift ihr Begehr? Sie steden Unser Gold in ihre Taschen, Und sie wollen, daß wir broben Einst im himmel glücklich werben!

"Anfangs glaubten wir, sie wären Wesen von der höchsten Gattung, Sonnensöhne, die unsterblich Und bewehrt mit Blip und Donner.

"Aber Menschen sind sie, töbibar Wie wir Anbre, und mein Messer Dat erprobet heute Racht Ihre Menschensterblichkeit.

"Denschen sind sie und nicht schöner, Als wir Andre, manche brunter Sind so häßlich wie die Affen; Wie bei biefen sind behaart

"Die Gefichter, und es heißt Manche trügen in ben Dofen Auch verborg'ne Affenschwänze — Wer tein Aff', braucht feine Dofen.

"Auch moralisch häftlich find fie, Wiffen nichts von Pietät, Und es heißt, bag fie sogar Ihre eignen Götter fragen!

"D vertilge biefe ruchlos Bofe Brut, die Götterfreffer — Biglipugli, Puglivigli, Lag uns siegen, Biglipugli!"— Alfo fprach jum Gott ber Priefter, Und bes Gottes Antwort tont Seufzend, röchelnd, wie ber Rachtwind, Welcher tofet mit bem Seefchilf:

Rothjad', Rothjad', But'ger Shiachter, Daft geschlachtet viele Taufend, Bohre jest bas Opfermesser In ben eignen alten Leib.

Aus bem aufgeschlitten Leib Schlüpft alsbann hervor bie Seelez Ueber Riesel, über Wurzel Trippelt fie jum Laubfrolchteiche.

Dorten hodet meine Muhme Rattenkön'gin — fie wirb sagen: "Guten Morgen, nadte Seele, Wie ergebt es meinem Neven?

"Bişlipuşelt er vergnügt In bem honigsüßen Goldlicht? Webelt ihm bas Glüd die Fliegen Und die Sorgen von der Stirne?

"Der fratt ihn Raplagara, Die verhaßte Unheilsgöttin Mit ben schwarzen Eisenpfoten, Die in Otterngift getränket?"

Nackte Seele, gieb zur Antwort: Biglipugli läßt bich grüßen, Und er wünscht bir Pekilenz In ben Bauch, Vermalebeije!

Denn bu rietheft ihm zum Kriege, Und bein Rath, es war ein Abgrund — In Erfüllung geht bie bose, Uralt bose Prophezeiung

Bon bes Reiches Untergang Durch bie furchtbar bart'gen Manner, Die auf hölzernem Gevögel Dergeflogen aus bem Often. Auch ein altes Sprüchwort giebt es: Weiberwille, Gotteswille — Doppelt ift ber Gotteswille, Wenn bas Welb bie Mutter Gottes.

Diefe ift es, bie mir gurnet, Sie, bie ftolge himmelöfürftin, Eine Jungfrau sonber Matel, Bauberfunbig, wunderthätig.

Sie beschütt bas Spaniervolt, Und wir müffen untergeben, Ich, ber ärmste aller Götter, Und mein armes Meriko.

Nach vollbrachtem Auftrag, Rothjad', Krieche beine nackte Seele In ein Sanbloch — Schlafe wohl! Daß bu nicht mein Unglück schauest!

Diefer Tempel fturzi zusammen, Und ich selber, ich verfinke In bem Qualm — nur Rauch und Trümmer — Reiner wird mich wiebersehen.

Doch ich fterbe nicht; wir Götter Berben alt wie Papageien, Und wir maufern nur und wechseln Auch wie biese bas Gesieber.

Rach ber Deimath meiner Feinbe, Die Europa ift geheißen, Bill ich flüchten, bort beginn ich Eine neue Carridre.

Ich verteufie mich, ber Gott Wird jepund ein Gott-sei-uns; Als ber Feinbe boser Feind, Kann ich borten wirken, schaffen.

Qualen will ich bort bie Feinbe, Mit Phantomen fie erschreden — Borgeschmad ber hölle, Schwefel Sollen sie bestänbig riechen. Ihre Weisen, ihre Narren Will ich föbern und verloden; Ihre Tugend will ich figeln, Bis fie lacht wie eine Mepe.

Ja, ein Teufel will ich werben, Und als Kameraben gruß' ich Satanas und Belial, Aftaroth und Belgebub.

Dich jumal begrüß' ich, Lilis, Sünbenmutter, glatte Schlange! Lehr' mich beine Grausamleiten Und bie schone Runft ber Luge!

Mein geliebtes Merito, Rimmermehr fann ich es retten, Aber rachen will ich furchtbar Mein geliebtes Merito.

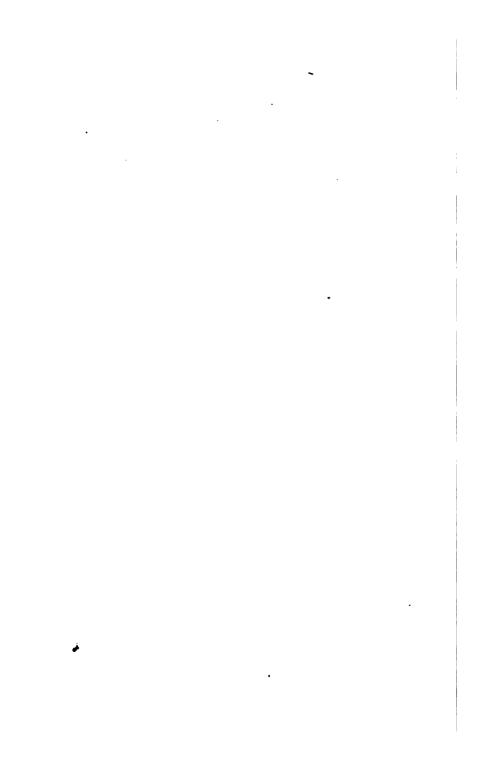

Zweites Buch.

Lamentationen.

Das Glud ift eine leichte Dirne, Und weilt nicht gern am felben Ort; Sie ftreicht bas Saar bir von ber Stirne Und fugt bic rafc und flattert fort.

Fran Unglud hat im Gegentheile Dich liebefeft an's Berg gebrucht Sie fagt, fie bebe feine Eile, Sest fich ju bir ans Bett und fridt.

## Waldein famkeit.

Ich hab' in meinen Jugenbtagen Bohl auf bem Haupt einen Kranz getragen; Die Blumen glänzten wunderbar, Ein Zauber in dem Kranze war.

Der schöne Kranz gefiel wohl Allen, Doch ber ihn trug hat Manchem mißfallen; Ich floh ben gelben Menschenneid, Ich floh in bie grüne Walbeinsamkeit.

Im Walb, im Walb! ba konni' ich führen Ein freies Leben mit Geistern und Thieren; Keen und Hochwild mit stolzem Geweih' Sie nah'ten sich mir ganz ohne Scheu.

Sie nah'ten sich mir ganz ohne Zagniß, Sie wußten, bas sei tein schreckliches Wagniß; Daß ich tein Jäger, wußte bas Reh, Daß ich tein Bernunftmensch, wußte bie Fee.

Von Feenbegünstigung plaubern nur Thoren — Doch wie bie übrigen honoratioren Des Walbes mir hulbreich gewesen, fürwahr Ich barf es bekennen offenbar.

Wie haben mich lieblich bie Elfen umflattert! Ein luftiges Bölfchen! bas plaubert und schnattert! Ein Bischen stechend ist ber Blid, Berbeißenb ein sufies, boch töbtliches Glüd.

Ergögten mich mit Mai-Tanz und Mai-Spiel, Erzählten mir hofgeschichten, zum Beispiel: Die scandalose Chronika Der Königin Titania. Auf bes Altars Rarmorstufen Hockt ein hunbertjährig Männlein, Ohne Haar an Kinn und Schäbel; Trägt ein scharlach Kamisölchen.

Dieses ift ber Opfer-Priester, Und er weget seine Messer, West sie lächelnb, und er schielet Manchmal nach bem Gott binauf.

Biglipupli scheint ben Blid Seines Dieners zu verstehen, Zwinkert mit ben Augenwimpern Und bewegt sogar bie Lippen.

Auf bes Altars Stufen tauern Auch bie Tempel-Musici, Paufenschläger, Aubhornbläser — Ein Gerassel und Getute —

Ein Geraffel und Getute,
Und es stimmet ein bes Chores
Merikanisches Te-Deum —
Ein Miaulen wie von Kapen —

Ein Miaulen wie von Kapen, Doch von jener großen Sorte, Welche Tigerkapen heißen Und ftatt Mäuse Menschen fressen!

Wenn ber Nachtwind biese Tone Hinwirft nach bem Seegestabe, Wird ben Spaniern, die bort lagern Kapenjämmerlich zu Muthe.

Traurig unter Trauerweiben, Stehen biefe bort noch immer Und fie ftarren nach ber Stabt, Die im bunkeln Seegewässer

Wieberfpiegelt, schier verhöhnenb, Alle Flammen ihrer Freube — Stehen bort wie im Parterre Eines großen Schauspielhauses Und bes Biplipupli-Tempels Delle Plattform ift bie Bühne Bo gur Siegesfeier jest Ein Myfterium tragirt wirb.

"Menschenopfer" heißt bas Stück. Uralt ist ber Stoff, bie Fabel; In ber christlichen Behanblung It bas Schauspiel nicht so gräßlich.

Denn bem Blute wurde Rothwein, Und bem Leichnam, welcher vorfam, Burbe eine harmlos bunne Reblbreispels transsubstituiret —

Diesmal aber, bei ben Wilben, Bar ber Spaß fehr roh und ernsthaft Aufgefaßt: Man speis'te Fleisch Und bas Blut war Menschenblut.

Diesmal war es gar bas Bollblut Bon Altchriften, bas sich nie, Rie vermischt hat mit bem Blute Der Moresten unb ber Juben.

Freu' bich, Biglipupli, freu' bich, Deute giebt es Spanier-Blut, Und am warmen Dufte wirst bu Gierig laben beine Nase.

Deute werben bir geschlachtet Achtzig Spanier, flolze Braten Kür bie Lafel beiner Priester, Die sich an bem Fleisch erquicen.

Denn ber Priefter ift ein Menich, Und ber Menich, ber arme Fresser, Kann nicht blos vom Riechen leben Und vom Dufte, wie bie Götter.

Dorch! bie Tobespaufe bröhnt ichon, Und es freischt bas bose Ruhhorn! Sie verfünden, bag heraufsteigt Best ber Zug ber Sterbemanner. Achtig Spanier, schmählich nadenb, Ihre Sanbe auf bem Ruden Bestgebunden, schleppt und schleft man Doch hinauf die Tempeltreppe.

Bor bem Biplipupli-Bilbe Zwingt man fie bas Knie zu beugen Und zu tanzen Possentänze, Und man zwingt sie burch Torturen,

Die so grausam und entseplich, Daß ber Angstschrei der Gequälten Ueberheulet das gesammte Kannibalen-Charivari. —

Armes Publifum am See! Cortez und die Kriegsgefährten Sie vernahmen und erkannten Ihrer Freunde Angstrufstimmen —

Auf ber Bühne, grellbeleuchtet, Sahen sie auch ganz genau Die Gestalten unb bie Mienen — Sah'n bas Messer, sah'n bas Blut —

Und fie nahmen ab die Delme Bon ben Bauptern, knieten nieber, Stimmten an ben Pfalm ber Tobten Und fie fangen; Do profundis.

Unter Jenen, welche starben, War auch Raimond be Mendoga, Sohn ber schönen Abbatissin, Cortez' erste Jugenbliebe.

Als er auf ber Bruft bes Jünglings Jenes Mebaillon gewahrte, Das ber Mutter Bilbniß einschloß, Weinte Cortez helle Thranen —

Doch er wischt sie ab vom Auge Mit bem harten Büffelhanbschuh, Seufzte tief und sang im Chore Mit ben Andern: miserere! 3.

Blaffer schimmern schon bie Sterne, Und bie Morgennebel fteigen Aus ber Seefluth, wie Gespenfter, Mit hinschleppend weißen Laken.

Fest' und Lichter sind erloschen Auf dem Dach des Göpentempels, Wo am blutgetränkten Estrich Schnarchend liegen Pfass und Laie.

Rur bie rothe Jade wacht. Bei bem Schein ber lesten Lampe, Sufflich grinsenb, grimmig schäfernb, Spricht ber Priefter ju bem Gotte:

,,Bişlipuşli, Puşlivişli, Liebstes Göttigen Bişlipuşli! Dast bich heute amisiret, Dast gerochen Wohlgerüche!

"Deute gab es Spanierblut — D bas bampfte so app'titlich, Und bein feines Ledernäschen Sog den Duft ein, wollustglänzend.

"Morgen opfern wir bie Pferbe, Biehernb eble Ungethüme, Die bes Binbes Geister zeugten, Buhlschaft treibend mit ber Seekuh.

"Billft bu artig sein, so schlacht' ich Dir auch meine beiben Entel, Dubsche Bubchen, sußes Blut, Meines Alters eing'ge Freude.

"Aber artig mußt bu fein, Mußt uns neue Siege schenken — Lag uns fiegen, liebes Götichen, Duglivigli, Biglipugli! "D verberbe unfre Feinbe, Diefe Fremben, bie aus fernen Und noch unentbedien Ländern Bu uns tamen über's Weltmeer —

"Barum ließen sie bei Deimath? Trieb sie Hunger ober Blutschuld? Bleib' im Land und nähr' bich reblich, Ift ein finnig altes Sprüchwort.

"Bas ift ihr Begehr? Sie fteden Unfer Gold in ihre Taschen, Und sie wollen, bag wir broben Einst im Dimmel glücklich werben!

"Anfangs glaubten wir, sie wären Wesen von der höchsten Gattung, Sonnensöhne, die unsterblich Und bewehrt mit Blip und Donner.

"Aber Menschen find fie, töbtbar Wie wir Anbre, und mein Meffer Dat erprobet heute Racht 3hre Menschensterblichkeit.

"Menfchen find fie und nicht schöner, Als wir Anbre, manche brunter Sind so häßlich wie bie Affen; Wie bei biesen sind behaart

"Die Gesichter, und es heißt Manche trügen in ben Dosen Auch verborg'ne Affenschwänze — Wer kein Aff', braucht keine Dosen.

"Auch moralisch häftlich find fie, Wiffen nichts von Pietat, Und es heißt, bag fie sogar Ihre eignen Götter fragen!

"D vertilge biefe ruchlos Bofe Brut, die Götterfreffer — Biglipupli, Puplivipli, Lag und fiegen, Biplipupli!"— Alfo fprach jum Gott ber Priefter, Und bes Gottes Antwort tont Seufgenb, röchelnb, wie ber Rachtminb, Welcher tofet mit bem Seefchilf:

Rothjad', Rothjad', but'ger Ghlächter, Daft geschlachtet viele Taufend, Bohre jest bas Opfermeffer In ben eignen alten Leib.

Aus bem aufgeschlitten Leib Schlüpft alsbann hervor bie Seelez Ueber Riesel, über Wurzel Trippelt sie jum Laubfroschieiche.

Dorten hodet meine Muhme Rattenton'gin — fie wird fagen : "Guten Morgen, nadte Seele, Wie ergeht es meinem Negen?

"Biglipupelt er vergnügt In bem honigfüßen Golblicht? Webelt ihm bas Glück bie Fliegen Und bie Sorgen von ber Stirne?

"Ober kraft ihn Kahlagara, Die verhaßte Unbeilegöttin Mit den schwarzen Eisenpfoten, Die in Otterngift getränket?"

Nadte Seele, gieb jur Autwort: Biglipugli läßt bich grüßen, Und er wünscht bir Peftilenz In ben Bauch, Bermalebeite!

Denn bu rietheft ihm zum Kriege, Und bein Rath, es war ein Abgrund — In Erfüllung geht die bofe, Uralt bose Prophezeiung

Bon bes Reiches Untergang Durch bie furchtbar bart'gen Manner, Die auf hölzernem Gevögel Dergeflogen aus bem Often. Auch ein altes Sprüchwort giebt es: Weiberwille, Gotteswille — Doppelt ift ber Gotteswille, Wenn bas Weib bie Mutter Gottes.

Diese ift es, bie mir gurnet, Sie, bie ftolge Dimmelofürstin, Eine Jungfrau sonber Matel, Bauberkunbig, wunberthätig.

Sie beschüht bas Spaniervolt, Und wir muffen untergeben, Ich, ber ärmfte aller Götter, Und mein armes Meriko.

Rach vollbrachtem Auftrag, Rothjad', Krieche beine nackte Seele In ein Sanbloch — Schlafe wohl! Daß bu nicht mein Unglück schauest!

Diefer Tempel fturzt zusammen, Und ich selber, ich verfinke In bem Qualm — nur Rauch und Trümmer — Reiner wird mich wiebersehen.

Doch ich fterbe nicht; wir Sötter Werben alt wie Papageien, Und wir maufern nur und wechseln Auch wie biese bas Gesieber.

Rach ber Deimath meiner Feinbe, Die Europa ift geheißen, Bill ich flüchten, bort beginn ich Eine neue Carribre.

Ich verteufie mich, ber Gott Bird jepund ein Gott-sei-bei-und; Als ber Feinde boser Feind, Kann ich borten wirken, schaffen.

Qualen will ich bort bie Feinbe, Mit Phantomen sie erschrecken — Borgeschmad ber Hölle, Schwefel Sollen sie beständig riechen. Ihre Weisen, ihre Rarren Will ich föbern und verloden; Ihre Tugend will ich figeln, Bis sie lacht wie eine Mepe.

Ja, ein Teufel will ich werben, Und als Rameraben gruß' ich Satanas und Belial, Aftaroth und Belzebub.

Dich jumal begrüß' ich, Lilis, Sünbenmutter, glatte Schlange! Lehr' mich beine Grausamleiten Und bie schöne Runft ber Lüge!

Mein geliebtes Merito, Rimmermehr fann ich es retten, Aber rachen will ich furchtbar Mein geliebtes Merito.

|   |  |   |  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  | • |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  | • |  | !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |  |   |  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |   |  | The state of the s |
|   |  |   |  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ÷ |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Zweites Inch.

Lamentationen.

Das Glad ift eine leichte Dirne, Und weilt nicht gern am felben Ort; Sie ftreicht bas Saar bir von ber Stirne Und fugt bich rafc und flattert fort.

Fran Unglud hat im Gegentheile Dich liebefeft an's berg gebrudt Sie fingt, fie bebe feine Eile, Cest fich ju bir ans Bett und fridt.

## Waldeinsamkeit.

Ich hab' in meinen Jugenbtagen Bohl auf bem Daupt einen Kranz getragen; Die Blumen glänzten wunderbar, Ein Zauber in dem Kranze war.

Der schöne Kranz gefiel wohl Allen, Doch ber ihn trug hat Manchem mißfallen; Ich sich ben gelben Menschenneib, Ich sich in die grüne Walbeinsamkeit.

Im Walb, im Walb! ba konnt' ich führen Ein freies Leben mit Geistern und Thieren; Feen und Hochwilb mit stolzem Geweih' Sie nah'ten sich mir ganz ohne Scheu.

Sie nah'ten fich mir ganz ohne Zagniß, Sie wußten, bas sei tein schreckliches Wagniß; Daß ich tein Jäger, wußte bas Reh, Daß ich tein Bernunftmensch, wußte bie Fee.

Bon Feenbegünstigung plaubern nur Thoren — Doch wie die übrigen Donoratioren Des Walbes mir hulbreich gewesen, fürwahr Ich barf es bekennen offenbar.

Wie haben mich lieblich die Elfen umflattert! Ein luftiges Bölfchen! das plaudert und schnattert! Ein Bischen stechend ist der Blick, Berhelßend ein süßes, doch töbtliches Glück.

Ergöpten mich mit Mai-Tanz und Mai-Spiel, Erzählten mir hofgeschichten, zum Beispiel: Die scandalose Chronika Der Königin Titania. Saß ich am Bache, so tauchten und sprangen Dervor aus ber Fluth, mit ihrem langen Silberschleier und flatternbem Daar, Die Basserbachanten, die Rirenschaar.

Sie schlugen bie Zither, fie spielten auf Geigen, Das war ber-famose Riren-Reigen; Die Posituren, bie Melobel, War Kingenbe, springenbe Raserei.

Jeboch zu Zeiten waren sie minber Tobsüchtig gelaunt, die schönen Kinder; Zu meinen Füßen lagerten sie, Das Köpschen gestützt auf meinem Knie.

Trällerten, trillerten welsche Romanzen, Zum Beispiel bas Lieb von ben brei Pomeranzen, Sangen auch wohl ein Lobgebicht Auf mich und mein nobeles Menschengesicht.

Sie unterbrachen manchmal bas Gesinge Lautlachend, und frugen bebenkliche Dinge, Zum Beispiel: "Sag' uns zu welchem Behuf Der liebe Gott ben Menschen schuf?

"Dat eine unsterbliche Seele ein Jeber Bon Euch? Ift biese Seele von Leber Ober von steifer Leinwand? Warum Sind Eure Leute meistens so bumm?"

Was ich zur Antwort gab, verhehle Ich hier, boch meine unsterbliche Seele, Glaubt mir's, warb nie bavon verlegt, Was eine kleine Rire geschwätzt.

Anmuihig und schallhaft sind Nieen und Elfen 3 Richt so die Erdgeister, sie bienen und helsen Treuherzig den Menschen. Ich liebte zumeist Die, welche man Wichtelmännchen heißt.

Sie tragen Rothmantelden, lang und bauschig, Die Miene ist ehrlich, boch bang und lauschig; Ich ließ nicht merten, daß ich entbedt, Warum sie so ängstlich die Füße verstedt. Sie haben nämlich Entenfüße Und bilben sich ein, bag Riemand es wiffe. Das ift eine tiefgeheime Bund', Borüber ich nimmermehr spötteln kunnt'.

Ach himmel! wir Alle gleich jenen Zwergen, Wir haben ja Alle Etwas zu verbergen; Kein Christenmensch, wähnen wir, hatte entbodt, Wo uuser Entenflissben ftedt.

Riemats verfehrt ich mit Salamandern, Und über ihr Treiben erfuhr ich von andern Walbgeistern sehr wenig. Sie huschten mir schen Des Nachts wie leuchtende Schatten vorbei.

Sind spindelbürre, von Kindeslänge, Döschen und Wämmschen anliegend enge, Bon Scharlachfarbe, goldgestidt; Das Antlip franklich, vergilbt und bedrückt.

Ein gülbnes Krönlein, gefpidt mit Rubinen, Erägt auf bem Röpfchen ein Jeber von ihnen; Ein Jeber von ihnen bilbet fich ein Ein abfoluter König zu fein.

Daß sie im Feuer nicht verbrennen, Ift freilich ein Kunststud, ich will es bekennen; Jeboch ber unentzündbare Wicht, Ein wahrer Feuergeist ift er nicht.

Die flügsten Balbgeister find bie Alraunchen, Langbartige Männlein mit turzen Beinchen. Ein fingerlanges Greisengeschlecht; Bober sie stammen, man weiß es nicht recht.

Benn fie im Monbichein kopfüber purzeln, Das mahnt bebenklich an Pissewurzeln; Doch ba fie mir nur Gutes gethan, So geht mich nichts ihr Ursprung an.

Sie lehrten mir kleine Herereien, Feuer besprechen, Bögel beschreien, Auch pflücken in ber Johannisnacht Das Kräutlein, bas unsichtbar macht. Sie lehrten mich Sterne und Zeichen beuten, Sattellos auf bem Winde reiten, Auch Runen-Sprüche, womit man ruft Die Lobten hervor aus ihrer Gruft.

Sie haben mir auch ben Pfiff gelehrt, Wie man ben Bogel Specht bethört, Und ihm die Springwurz abgewinnt, Die anzeigt, wo Schäße verborgen find.

Die Worte, die man beim Schätzegraben Dinmurmelt, lehrten fie mich, fie haben Mir alles explicirt — umsunft! Dab' nie begriffen die Schapgrabertunft.

Wohl hait' ich berfelben nicht nöthig bermalen, Ich brauchte wenig, und tonnt' es bezahlen, Befaß auch in Spanien manch luftiges Schloß, Wovon ich bie Revenüen genoß.

D, schöne Zeit! wo voller Geigen Der himmel hing, wo Elfenreigen Und Rirentanz und Kobolbscherz Umgaufelt mein mahrchentrunkenes herz!

D, schöne Beit! wo fich ju grünen Triumphespforten zu wölben schienen Die Baume bes Balbes — ich ging einher, Befrangt, als ob ich ber Sieger war'!

Die schöne Beit, fie ift verschienbert, Und alles hat fich seitbem veranbert, Und ach! mir ift ber Krang geraubt, Den ich getragen auf meinem Daupt.

Der Krang ift mir vom Daupt genommen, Ich weiß es nicht, wie es gefommen; Doch seit ber schöne Krang mir fehlt, Ift meine Seele wie entseelt.

Es glopen mich an unheimlich blöbe Die Larven ber Welt! Der himmel ift öbe, Ein blauer Kirchhof, entgöttert und ftumm. Ich gebe gebückt im Walb herum. Im Walbe find bie Elfen verschwunden, Sagdhörner hör' ich, Gestäffe von hunden; Im Didicht ist das Reh verstedt, Das thränend seine Wunden ledt.

Wo find bie Alräunchen? ich glaube, fie halten Sich ängftlich verborgen in Felfenspalten. Ihr fleinen Freunde, ich komme zurück, Doch ohne Kranz und ohne Glück.

Wo ift bie Fee mit bem langen Golbhaer, Die erste Schönheit, bie mir hold war? Der Eichenbaum, worin sie gehaust, Steht traurig entlaubt, vom Winde gergaust.

Der Bach rauscht troftlos gleich dem Styre; Am einsamen Ufer sitt eine Nire, Lobtblaß und stumm, wie'n Bild von Stein, Scheint tief in Aummer versunten zu sein.

Mitteibig tret' ich gn ihr heran — Da fahrt fie auf und schaut mich an, Und fie entflieht mit entsepten Mienen, Als fei ihr ein Gespenft erschienen.

## Spanifge Adriten.

Am Dubertustag bes Jahres Dreigehnhunbert brei und achtgig, Gab ber König uns ein Gastmahl : Ru Segovia im Schlosse.

Dofgaftmähler find biefelben Ueberall, es gähnt biefelbe Souveraine Langewelle An ber Lafel aller Fürften.

Prunkgeschirr von Golb und Gilber, Lederbissen aller Bonen, Und berfelbe Bieigeschmad, Mabnend an Lofustes Rüche.

. :

Auch berfelbe feibne Pobel Buntgepust und vornehm nickend, Wie ein Beet von Tulipanen; Rur die Saugen find verschieben.

Und das ift ein Wispern, Sumsen, Das wie Mohn ben Sinn einschläfert, Bis Trompetenstöße weden Aus ber kauenden Betändniß.

Reben mir, jum Glüde, faß Don Diego Albuquerque, Dem die Rebe unterhaltsam Bon ben Augen Lippen floß.

Gang vorzüglich gut ergablte Er bie blut'gen hofgeschichten Aus ben Tagen bes Don Pebro, Den man "König Grausam" nannte.

Als ich frug, warum Don Pebro Seinen Bruber Don Frebrego In's Geheim enthaupten ließ, Sprach mein Tischgenosse seufzenb:

Sennor! glaubt nicht was sie Nimpern Auf ben schlottrigen Guitarren, Bankelfanger, Maulthiertreiber, In Vofaben, Kneipen, Schenken.

Glaubet nimmer, was fie fafeln Bon ber Liebe Don Frebrego's Unb Don Pebro's schöner Gattin, Donna Blanka von Bourbon.

Richt ber Eifersucht bes Gatten, Rur ber Miggunft eines Reibhardts, Fiel als Opfer Don Frebrego, Calatrada's Orbensmeister.

Das Berbrechen, bas Don Pebro Nicht verzieh, bas war sein Ruhm, Jener Ruhm, ben Donna Fama Rit Entzüden ausposaunte. Auch verzieh ihm nicht Don Petre Seiner Seele Dochgefühle. Und die Wohlgestalt des Leibes, Die ein Abbild solcher Seele.

Blübenb blieb mir im Gebachtnis Diese folante Delbenblume; Rie vergeg ich biefes schöne Traumerische Jünglingsantlis.

Das war eben jene Sorte, Die geliebt wird von den Feen, Und ein mährchenhaft Geheimnis Sprach aus allen biefen Zügen.

Blane Augen, beren Schmelg Blenbend wie ein Ebelftein, — Aber auch ber ftieren Barte Eines Ebelfteins theilhaftig.

Seine Saare waren schwarz, Bläulich schwarz, von feltnem Glange, Und in tippig schönen Loden Auf bie Schulter nieberfallenb.

In ber schönen Stadt Coimbra, Die er abgewann ben Mohren, Sah ich ihn zum lepten Male Lebenb — unglüdsel'ger Pring!

Eben tam er bom Alfanzor, Durch bie engen Straffen reitenb; Manche funge Mohrin lauschte Dinterm Gitter ihres Fenfters.

Seines Daupies Pelmbufch weh'ts Frei galant, jeboch bes Mantels Strenges Calatrava-Reeuz Scheuchte jeben Bublgebanken.

Ihm jur Seite, freubewebelnb, Sprang sein Liebling, Allan hieß ex, Eine Bestie ftolger Race, Deren Deimath bie Sidera. Trop ber ungeheuern Größe, Bar er wie ein Reh gelenfig, Robel war bes Kopfes Bilbung, Ob sie gleich bem Zuchse ähnlich.

Schnetweiß und so welch wie Seibe Rodten lang herad bie haare; Mit Rubinen inkrustiret Bar bas breite aoline balebond.

Dieses Daleband, fagt man, barg Einen Talisman ber Trene; Riemals wich er von ber Seite Seines herrn, ber trene hund.

D, ber fcauerlichen Trene? Mir erbebet bas Gemuthe, Dent ich bran, wie fie fich hier Offenbart vor unfern Augen.

D, bes fchredenvollen Tages! Dier in biefem Saale war es, Und wie heute faß ich hier An ber kinigkichen Tafel.

An bem obern Tafelenbe, Dort, wo heute Don Denrico Fröhlich bechert mit ber Blume Cafillian'scher Ritterschaft —

Jenes Tag's fag bort Don Petre Kinfter flumm, und neben fin, Strahlenb ftolz wie eine Göttin, Saß Maria be Pabilla.

Dier am untern Enb ber Tafet, Wo wir heut' bie Dame feben, Deren große Linnen-Krause Wie ein weißer Teller aussieht --

Bahrend ihr vergilbt Gefichthen Dit bem fauerlichen Lächeln Der Citrone gleichet, welche Auf befagtem Teller ruht: Dier am untern Enb ber Tafcl Bar ein leerer Plat geblieben; Eines Gaft's von hohem Range Schien ber goldne Stuhl zu harren.

Don Frebrego war ber Gaft, Dem ber golbne Stuhl bestimmt war — Doch er tam nicht — ach, wir wissen Jest ben Grund ber Zögerung.

Ad, zur seiben Stunde wurde Sie vollbracht, bie bunfle Unihat, Und ber arglos junge Delb Burbe von Don Petro's Schergen

Dinterliftig überfallen, Und gebunden fortgeschleppt In ein bbes Schlofigewölbe, Nur von Fadelschein beleuchtet.

Dorten ftanben henterstnechte, Dorten ftanb ber rothe Meifter, Der geftütt auf feinem Richtbell, Mit schwermuth'ger Miene sprach:

Jest, Grofmeister von San Jago, Müßt Ihr Euch jum Lob bereiten, Eine Biertelstunde sei Euch bewilligt jum Gebete.

Don Frebrego Inlete nieber, Betete mit frommer Ruhe, Sprach fobann: ich hab' vollenbet, Und empfing ben Tobesftreich.

In bemfelben Augenblide, Als ber Kopf zu Boben rollte, Sprang brauf zu ber treue Allan, Welcher unbemerkt gefolgt war.

Er erfaßte, mit ben Bahnen, Bei bem Lodenhaar bas Saupt, Und mit biefer theuern Beute Schoß er gauberschnell von bannen. Jammer und Geschrei erscholl Ueberall auf seinem Wege, Durch bie Gänge und Gemächer, Treppen auf und Treppen ab.

- Seit bem Gastmahl bes Belsagar Gab es keine Tischgesellschaft, Welche so verstüret aussah Wie die unsre in dem Saale,

Als bas Ungethum hereinsprang Mit bem Saupte Don Frebrego's, Das er mit ben Zähnen schleppte An ben träufend blut'gen Saaren.

Auf ben leer gebliebnen Stuhl, Welcher seinem Deren bestimmt war, Sprang ber Dunb und, wie ein Rläger, hielt er uns das haupt entgegen.

Ach, es war bas wohlbekannte Delben-Antlis, aber bläffer, Aber ernster, burch ben Tob, Und umringelt gar entseplich

Bon ber Gulle ichwarzer Loden, Die fich baumten wie ber wilbe Schlangen-Ropfpus ber Mebufe, Auch wie biefer ichredverfteinernb.

Ja, wir waren wie verfteinert, Sahn uns an mit ftarer Miene Und gelähmt war jebe Zunge Bon ber Angst und Etiqueite.

Nur Maria de Padélla Brach das allgemeine Schweigen; Händeringend, laut aufschluchzend, Jammerte sie ahndungsvoll:

"Deißen wird es jest, ich hätte Angestiftet solche Morbthat, Und ber Groll trifft meine Rinber, Meine schulbles armen Kinber!" Don Diego unterbrach hier Seine Rebe, benn wir faben, Daß bie Tafel aufgehoben Und ber Dof ben Saal verlaffen.

Döfisch fein von Sitten, gab Mir ber Ritter bas Geleite, Und wir wanbelten seibanber Durch bas alte Gothenschloß.

In bem Rreuzgang, welcher leitet Rach bes Königs hundeftällen Die burch Rnurren und Gefläffe Schon von fernher fich verfünd'gen,

Dorten fab ich, in ber Band Eingemanert und nach angen geft mit Eifenwert vergattert, Eine Zelle wie ein Rafig.

Menfchliche Geftalten zwo Sagen brin, zwei junge Anaben; Angefesselt bei ben Beinen, Dodten fie auf fauler Streu.

Raum zwölffabrig fchien ber Eine, Benig alter war ber Anbre; Die Gefichter schön und ebel, Aber fahl und well von Siechthum.

Waren ganz zerlumpt, fast nattenb Und bie magern Leibchen trugen Bunbe Spuren ber Mishandlung; Beibe schüttelte bas Fieber.

Ans ber Tiefe ihres Einebs Schauten fie zu mir empor, Wie mit weißen Geifterangen, Daß ich ichier barob erfaprockn.

Wer find biefe Jammerbilber? Rief ich ans, indem ich haftig Don Diego's Dand ergriff, Die gezittert, wie ich fühlte. Don Diego ichien verlegen, Sah sich um, ob Riemand lausche, Seufzte tief und fprach am Enbe, heitern Weltmannston erfünftelnb:

Diefes find zwei Königskinber, Früh verwaiset, König Petro Dieß ber Bater, und bie Mutter War Maria be Pabilla.

Rach ber großen Schlacht bei Rarvas, Wo Denrico Transtamare Seinen Bruber, König Pebro, Bon ber großen Laft ber Krone

Und zugleich von jener größern Laft, bie Leben heißt, befreite: Da traf auch bie Brubers-Rinber Don Denrico's Siegergroßmuth.

Sat fich ihrer angenommen, Wie es einem Oheim ziemet, Und im eigenen Schloffe gab er Ihnen freie Koft nub Wohnung.

Enge freilich ist bas Stübchen, Das er ihnen angewiesen, Doch im Sommer ist es kühlich, Und nicht gar ju kalt im Winter.

Ihre Spetf' ift Roggenbrob, Das fo schmachaft ift, als hätt' es Gbttin Ceres felbst gebaden gur ihr liebes Proferpinchen.

Manchmal schieft er ihnen auch Eine Rumpe mit Garbangos, Und die Jungen merten bann, Daß es Sonntag ift in Spanien.

Doch nicht immer ift es Sonntag, Und nicht immer giebt's Garbangos, Und ber Oberkoppelmeister Regalirt sie mit ber Peitsche. Denn ber Oberkoppelmeister, Der bie Ställe mit ber Reute, So wie auch ben Ressenfäsig Unter seiner Auflicht hat,

It ber unglüdsel'ge Gatte Jener sauren Citronella Pit ber weißen Tellerkrause, Die wir heut' bei Tisch bewundert.

- Und fie keift so frech, bag oft Ihr Gemahl zur Peitsche greist — Und hierher eilt und bie Hunde Und bie armen Knaben züchtigt.

Doch ber König hat mißbilligt Solch Berfahren und befahl, Daß man kunftig seine Reffen Richt behandle wie bie Dunde.

Reiner fremben Miethlingsfaust Wirb er ferner anvertrauen Ihre Zucht, bie er hinführs Eigenhändig leiten will.

Don Diego fodte plöglich, Denn ber Seneschall bes Schloffes Kam ju uns beran unb frug uns höflich: ob wir wohlgespeift? — —

# Der Er-febendige.

Brutus, wo ift bein Caffius, Der Mächter, ber nächtliche Rufer, Der einst mit bir, im Seelenerguß Gewanbelt am Seine-Ufer?

Ihr schautet manchmal in die Obh'; Wo die dunklen Wolken jagen — Biel bunklere Wolke war die Idee, Die Ihr im herzen getragen. Bruius, wo ift bein Caffius? Er benkt nicht mehr an's Morben! Es heißt, er fei am Nedarfluß Tyrannenvorleser geworben.

Doch Brutus erwiedert: bu bift ein Thor, Kurzsichtig wie alle Poeten — Mein Cassius liest bem Tyrannen vor, Jeboch um ihn zu töbten.

Er lieft ihm Gebichte von Magerath — Ein Dolch ist sebe Zeile! Der arme Tyrann, früh ober spat, Stirbt er vor Langewelle.

# Der Er-Machtmachter.

Miggelaunt, sagt man, verließ er Stuttgart an bem Redarstrand, Und zu München an ber Isar Ward er Schauspiel-Intendant.

Das ift eine schöne Gegenb Ebenfalls, es schüumet hier, Geift- und Phantafie-erregenb, holber Bod, bas beste Bier.

Doch ber arme Intenbante, Deißt es, gehet bort herum Melancholisch wie ein Dante, Wie Lord Byron, gloomy, stumm.

Ihn ergöhen nicht Comöbien, Richt bas schlechtefte Gebicht, Selbst bie traurigsten Tragöbien Lief't er — boch er lächelt nicht.

Manche Schone möcht' erheitern Diefes gramumflorte Berg, Doch bie Liebesblide fcheitern An bem Panger, ber von Erg. Ranuerl mit bem Riegelhaubchen Girrt ihn an fo muntern Sinns — Geh' in's Rlofter, armes Täubchen, Spricht er wie ein Danenpring.

Seine Freunde find vergebens Bu erluft'gen ihn bemüht, Singen : Freue bich bes Lebens, Weil bir noch bein Lämbchen glübt!

Rann bich nichts gum Frohfinn reigen Dier in biefer hubichen Stabt, Die an amufanten Räugen Babrlich feinen Rangel bat?

Bwar hat fie in füngften Tagen Eingebüßt fo manchen Mann, Manchen trefflichen Choragen, Den man fcwer entbebren fann.

Mar' ber Magmann nur geblieben! Diefer hätte wohl am End' Jeben Axiibfinn bir vertrieben Durch sein Durzelbaumtalent.

Schelling, ber ift unerseplich! Ein Berluft vom höchften Werth! War als Philosoph ergöplich Und als Mime hoch geehrt.

Daß ber Grünber ber Malhalla Fortging und zurude ließ Seine Manuscripte alle, Gleichfalls ein Berluft war bies!

Mit Cornelius ging verloren Auch bes Meisters Jüngerschaft; Dat bas Daar sich abgeschoren Und im Daar war ihre Kraft.

Denn ber fluge Meister legte Einen Zauber in bas Haar, Drin sich sichtbar oft bewegte Etwas bas lebenbig war. Lobt ift Görres, bie Opane. Ob bes heiligen Offig Umfturz quoll ihm einst bie Thräne Aus bes Anges rothem Schlip.

Diefes Raubthier hat ein Sühnchen Dinterlassen, boch es ist Aur ein giftiges Kaninchen, Welches Rounenfürzchen frift.

Apropos! Der erzinfame Pfaffe Dollingerius — Das ist ungefähr sein Name — Lebt er noch am Ssarfluß?

Diefer bleibt mir unvergesilich! Bei bem reinen Sonnenlicht! Riemals schaut' ich solch ein häßlich Armefünderungesicht.

Wie es heißt, ift er gekommen. Auf die Welt gar wundersam, Hat den Asterweg genommen, Bu der Mutter Schreck und Scham.

Sah ihn am Charfreitag wallen In ben Zug ber Prozession, Bon ben bunkeln Männern allen Wohl bie bunkelste Person.

Sa, Monacho Monachorum Sft in unfrer Beit ber Sis Der Birorum obscurorum, Die verherrlicht Duttens Wig.

Wie bu judft beim Ramen Dutten! Er-Rachtwächter, wache auf! Dier bie Peitsche, bort bie Autten, Und wie eh'mals schlage brauf!

Geisle ihre Rüden blutig, Wie einst that ber Ullerich; Dieser schlug so rittermuthig, Jene heulten fürchterlich. Der Erasmus mußte lachen So gewaltig ob bem Spaß, Daß ihm platte in bem Rachen Sein Geschwür und er genas.

Auf ber Eberdburg besgleichen Lachte Sickingen wie toll, Und in allen bentschen Reichen Das Gelächter wieberscholl.

Alte lachten wie die Jungen — Eine einz'ge Lache nur War ganz Wittenberg, sie sungen Gaudeamus igitur!

Freslich, Nopft man faule Rutten, Kängt man Flöh' im Uebersluß, Und es mußte sich ber Hutten Ranchmal kraßen vor Berbruß.

Aber alea eat jacta! War bes Ritters Schlachtgeschrei, Und er knidte und er knadte Dublices und Alexisei.

Er-Rachtwächter, Stundenrufer, Fühlft bu nicht bein Berz erglühn?. Rege bich am Ifarufer, Schüttle ab ben kranken Spleen.

Deine langen Fortschrittsbeine, Deb' sie auf zu neuem Lauf — Rutten grobe, Rutten feine, Sind es Rutten, schlage brauf!

Jener aber seufst, und seine Danbe ringend er versett: Meine langen Fortschrittsbeine Sind Europamube jest.

Meine Hühneraugen jüden, Habe beutsche enge Schuh', Und wo mich bie Schuhe brücken Weiß ich wohl — laß mich in Ruh'!

T

## Plateniden.

Miaben, Dbyffeen Runbigft bu uns prablend an, Und wir follen in bir feben Deutscher Bufunft größten Rann.

Eine große That in Worten, Die bu einst zu thun gebenfft! — D, ich tenne folche Gorten Geift'ger Schulbenmacher langft.

Dier ift Rhobus, komm' und zeige Deine Runft, hier wird getangt! Ober trolle bich und schweige, Wenn du heut' nicht tangen kannft.

Mahre Prinzen aus Genie-Lanb Zahlen baar was fie verzehrt, Schiller, Gvethe, Leffing, Wieland Daben nie Credit begehrt.

Wollten keine Ovazionen Bon bem Publico auf Pump, Keine Borfchuß-Lorbeerkronen, Rühmten sich nicht ked und plump.

Tobt ift langst ber alte Junker, Doch sein Same lebt noch heut — Dh, ich kenne bas Geffunker Rünftiger Unsterblichkeit.

Das find Platen's echte Rinber, Echtes Plateniben-Blut — Meine theuern Sallermünber, Oh, ich fenn' euch gar ju gut!

## Manthologie.

Ja, Europa ift erlegen — Wer fann Ochsen wiberstehen? Wir verzeihen auch Danaen — Sie erlag bem goldnen Regen!

Semele ließ fich verführen — Denn fie bachte: eine Wolke, 3beale Dimmelswolke, Kann uns nicht kompromittiren.

Aber tief muß uns empören Was wir von ber Leba lesen — Welche Gans bist bu gewesen, Daß ein Schwan bich konnt' beihören!

# In Mathildens Stammbuch.

Dier, auf gewaltten Lumpen, soll ich Mit einer Spule von ber Gans Dinkripeln ernsthaft halb, halb brollig, Bersifizirten Firlefanz —

3ch, ber gewohnt mich auszusprechen Auf beinem schönen Rosenmunb, Mit Kussen, bie wie Flammen brechen Dervor aus tiefstem Berzensgrunb!

D Mobewuth! Ift man ein Dichter, Qualt uns bie eigne Frau zulest Bis man, wie anbre Sangeslichter, Ihr einen Reim in's Album fest.

# An die Jungen.

Lag bich nicht kirren, lag bich nicht wirren Durch goldne Aepfel in beinem Lauf! Die Schwerter Alrren, die Pfelle schwirren, Doch halten sie nicht den Belden auf. Ein kühnes Beginnen ist halbes Gewinnen, Ein Alexander erbeutet die Welt! Rein langes Besinnen! Die Königinnen Erwarten schon knieend den Steger im Zelt. Wir wagen, wir werben! besteigen als Erben Des alten Darius Bett und Thron. D süges Berderben! o blühendes Sterben! Berausschter Triumphted zu Babylon!

# Der Mnglaubige.

Du wirst in meinen Armen ruhn! Bon Bonnen fonber Schranken Erbebt und schwillt mein ganges Derg Bei biesem Zaubergebanken.

Du wirft in meinen Armen ruhn! Ich spiele mit ben schönen Goldlocken! Dein holbes Köpfchen wirb An meine Schultern lehnen.

Du wirft in meinen Armen ruhn! Der Traum will Wahrheit werben, 3ch foll bes himmels böchte Luft hier schon genießen auf Erben.

D, hell'ger Thomas! Ich gland' es kaum! Ich zweifle bis zur Stunbe, Wo ich ben Finger legen kann In meines Glücks Wunbe.

# A. - 3 ammer.

Diefe graue Woltenschaar Stieg aus einem Meer von Freuben; Deute muß ich bafür leiben Daß ich gestern glüdlich war.

Ach, in Wermuth hat verfehrt Sich ber Reftar! Ach, wie qualenb Rapen-Jammer, Dunbe-Clenb Derz und Magen mir beschwert!

# Dum Bausfrieden.

Biele Welber, viele Flöhe, Biele Flöhe, vieles Juden — Thun fie heimlich bir ein Webe, Darfft bu bennoch bich nicht muden.

Denn fie rachen, schelmisch lächelnb, Sich gur Rachtzeit — Willft bu bruden, Sie an's Perze, lieberöchelnb, Ach, ba breh'n fie bir ben Ruden.

# Jetzt mohin?

Best wohin? Der bumme Kuß Will mich gern nach Deutschland tragen; Doch es schüttelt Aug bas Haupt Mein Berftand und scheint zu sagen:

Zwar beenbigt ift ber Krieg, Doch bie Kriegsgerichte blieben, Und es heißt, bu habest einst Biel Erschießliches geschrieben. Das ift mahr, unangenehm Bar' mir bas Erschoffen-werben; Bin tein Delb, es fehlen mir Die pathetischen Geberben.

Gern würb' ich nach England geh'n, Wären bort nicht Rohlenbämpfe Und Englänber — schon ihr Duft Giebt Erbrechen mir und Krämpfe.

Manchmal kommt mir in ben Sinu Nach Amerika zu segeln, Nach bem großen Freiheliskall, Der bewohnt von Gleichheits-Flegeln —

Doch es ängfiet mich ein Land, Wo bie Menichen Tabat täuen, Wo sie ohne König tegeln,! Wo sie ohne Spucknapf speien.

Rufland, biefes ichone Reich, Würbe mir vielleicht behagen, Doch im Winter tonnte ich Dort bie Knute nicht ertragen.

Traurig schau ich in bie höh', Wo viel tausend Sterne nicken — Aber meinen eignen Stern Kann ich nirgends bort erblicken.

Dat im güldnen Labyrinih Sich vielleicht verirrt am himmel, Wie ich selber mich verirrt In dem irbischen Getümmel. —

# Altes Sied.

Du bist gesterben und weist es nicht, Erloschen ist bein Angenlicht, Erblichen ist bein rothes Mündchen, Und du bist tobt, mein tobtes Kindchen. In einer schaurigen Sommernacht Dab' ich bich selber zu Grabe gebracht; Rlaglieber bie Nachtigallen sangen, Die Sterne sind mit zur Leiche gegangen.

Der Zug, ber zog ben Balb vorbet, Dort wieberhallt bie Litunei; Die Lannen, in Trauermanteln vermummet, Sie haben Tobtengebete gebrummst.

Am Weibenfee vorüber ging's, Die Elfen tanzten inmitten bes Ring'ss Sie blieben plöslich ftehn und ficenen Uns anzuschaun mit Belleibsmienen.

Und als wir kamen zu beinem Grab, Da ftieg ber Mond vom himmel herab. Er hielt eine Rebe. Ein Schluchzen und Silhnen, Und im ber Ferne die Gloden tonen.

## Solidität.

Liebe sprach zum Gott ber Lieber, Sie verlange Sicherheiten, Ebe fie sich ganz ergebe, Denn es waren schlechte Zeiten.

Lachend gab ber Gott gur Antwort: Ja, bie Beiten fich verandern, Und bu fprichft jest wie ein alter Buchrer, welcher leiht auf Pfanbern.

Ach, ich hab' nur eine Lever, Doch fie ist von gutem Golbe. Wie viel Ruffe willst bu bergen Mir barauf, o meine Dolbe?

## Alte Mose.

Eine Rosenknospe war Sie, für bie mein Berge glübte; Doch fie wuchs, und wunderbar Schof fie auf in voller Blüthe.

Barb bie schöuste Rof' im Land Und ich wollt' die Rose brechen, Doch sie wußte mich pilant Mit den Dornen fortzustechen.

Sest, wo fie verwellt, gerfest Und verflaticht von Wind und Regen— Liebster Deinrich bin ich jest, Liebend kommt sie mir entgegen.

Deinrich hinten, heinrich vorn Klingt es jest mit süßen Tönen; Sticht mich jest etwa ein Dorn, Ift es an bem Kinn ber Schönen.

Allgu hart bie Borften finb, Die bes Kinnes Wärzchen zieren — Geh' in's Rlofter, liebes Kinb, Ober laffe bich rafiren.

# Anto-da-fe.

Belde Beilden, ftaub'ge Loden, Ein verblichen blaues Banb, Dalb zerriffene Billette, Längft vergeff'ner Derzenstanb -

In ble Flammen bes Ramines Werf ich fie verbroffenen Blide; Aengflich fniftern biefe Trummer Meines Gluds unb Miggefchids. Liebefchwüre, flatterhafte Faliche Eibe, in ben Schlot Fliegen fie hinauf — es fichert Unfichtbar ber Keine Gott.

Bei ben Flammen bes Kamines Sig' ich träumend, und ich seh' Wie die Fünkchen in ber Asche Still verglühn — Gut' Racht — Abe!

# fazarus.

1. Beltlauf.

Sat man viel, so wirb man balb Roch viel mehr bazu bekommen. Wer nur wenig hat, bem wirb Auch bas Wenige genommen.

Wenn bu aber gar nichts haft, Ach, fo laffe bich begraben — Denn ein Recht zum Leben, Lump, Daben nur bie etwas haben.

### 2. Rāckschau.

3ch habe gerochen alle Gerücke In dieser holden Erbenküche; Was man genießen kann in der Welt, Das hab' ich genossen wie je ein Deld! Dab' Rassee getrunken, hab' Ruchen gegessen, Dab' manche schöne Puppe beselsen; Trug seidne Westen, den feinsten Frack, Mir klingelten auch Dukaten im Sack. Wie Gellert ritt ich auf hohem Roß; Ich hatte ein Daus, ich hatte ein Schloß.

3d laa auf ber grinen Biefe bes Gliids. Die Sonne grußte golbigften Blide; Ein Lorbeerfrang umfchlog bie Stirn. Er buftete Traume mir in's Gebirn. Traume von Rofen und ewigem Dai -Es warb mir fo felig ju Ginne babei, So bammerfüchtig, fo fterbefaul -Mir flogen gebrat'ne Tauben in's Maul. Und Englein tamen, und aus ben Tafchen Sie gogen bervor Champagnerflaichen -Das waren Bisionen, Geifenblafen, -Sie platten - Best lieg' ich auf feuchtem Rafen. Die Blieber find mir rheumatifch gelähmt, Und meine Seele ift tief beidamt. Ad, febe Luft, ad, feben Genufi Dab' ich erfauft burch berben Berbruß; 3d warb getränft mit Bitterniffen Und graufam von ben Bangen gebiffen; 3d warb bebrangt von ichwarzen Gorgen 3d mußte lügen, ich mußte borgen Bei reichen Buben und alten Betteln -3d alaube fogar, ich mußte betteln. Best bin ich mub' vom Rennen und Laufen, Best will ich mich im Grabe verschnaufen. Lebt mobi! Dort oben, ihr driftlichen Brüber, Ja, bas verftebt fich, bort febn wir uns wieber.

## - 3. Auferfehung.

Posaunenruf erfüllt bie Luft, Und furchtbar schallt es wieber; Die Tobten fleigen-aus ber Gruft, Und schitteln und rütteln bie Glieber.

Bas Beine hat, bas trollt sich fort, Es wallen bie weißen Gestalten Rach Josaphat, bem Sammelort, Dort wirb Gericht gehalten. Als Freigraf siget Christus bort In seiner Apostel Kreise. Sie sind die Schöppen, ihr Spruch und Wort Ift minniglich und weise.

Sie urtheln nicht vermummten Gesichts; Die Masse läßt jeber fallen Am hellen Tage bes jüngsten Gerichts, Wenn die Vosaunen schallen.

Das ift zu Josaphat im Thal, Da ftehn bie gelabenen Schaaren, Und weil zu groß ber Beklagten Zahl, Wird hier summarisch verfahren.

Das Böcklein zur Linken, zur Rechten bas Schaf, Geschieden sind sie schnelle; Der himmel dem Schäschen fromm und brav, Dem geilen Bock die Hölle!

## 4. Sterbenda

Blogeft aus nach Sonn' und Glüd, Ract und schlecht kommft bu gurud. Deutsche Treue, beutsche Dembe, Die verschleißt man in ber Frembe.

Siehft fehr fterbebläglich aus, Doch getroft, bu bift zu Saus. Warm wie an bem Fladerherbe Liegt man in ber beutschen Erbe.

Mancher leiber wurbe lahm Und nicht mehr nach Sause tam — Stredt verlangend aus die Arme, Daß ber herr sich sein erbarme!

5.

### Lumpenthum.

Die reichen Leute, die gewinnt Man nur durch platte Schmeichelei'n — Das Geld ist platt, mein liebes Kind, Und will auch platt geschmeichelt sein.

Das Weihrauchfaß, bas schwinge ked Bor jedem göttlich golbnen Kalb; Bet' an im Staub, bet' an im Dred, Bor allem aber lob' nicht halb.

Das Brob ist theuer bieses Jahr, Jeboch bie schönsten Worte hat Man noch umsonst — Besinge gar Mäzena's Hund, und friß bich sattl

6.

## Grinnernng.

Dem Einen die Perle, dem Andern die Trube, D Wilhelm Wifegli, du ftarbeft fo frube — Doch die Rage, die Rag' ift gerettet 3).

Der Balten brach, worauf er geklommen, Da ift er im Wasser umgekommen — Doch die Rage, die Rag' ift gerettet.

Wir folgten ber Leiche, bem lieblichen Anaben, Sie haben ihn unter Maiblumen begraben, — Doch bie Rape, bie Rap' ift gerettet.

Bift flug gewesen, bu bift entronnen Den Stürmen, haft früh ein Obbach gewonnen — Doch bie Rape, bie Rap' ift gerettet.

Bift früh entronnen, bift flug gewesen — Roch eh' bu erfrantieft, bift bu genesen --Doch bie Rape, bie Rap' ift gerettet. Seit langen Jahren, wie oft, o Rleiner, Mit Reib unb Wehmuth gebent' ich beiner — Doch bie Raye, bie Rap' ift gerettet.

### 7. Unvollfommenheit

Richts ift vollommen bier auf biefer Belt. Der Rofe ift ber Stachel beigefellt; Ich glaube gar, bie lieben holben Engel Im Dimmel broben find nicht ohne Mangel.

Der Tulpe fehlt ber Duft. Es heißt am Rheine Auch Chrlich ftahl einmal ein Ferkelschwein. Datte Lucretia fich nicht erftochen, Sie mar' vielleicht gekommen in bie Bochen.

Dägliche Füße hat ber ftolze Pfan. Uns tann bie amufant geistreichste Frau Manchmal langweilen wie bie Denriabe Boltaie's, sogar wie Rlopftod's Messiabe.

Die bravste, Nügste Kuh kein Spanisch weiß, Wie Waßmann kein Latein — Der Warmorskeiß Der Benus von Canova ist zu glatte, Wie Waßmanns Rase viel zu ärschig platte.

Im füßen Lieb ist oft ein saurer Reim, Wie Bienenstachel stedt im Honigseim. Am Fuß verwundbar war der Sohn der Thetis, Und Alexander Dumas ist ein Metis.

Der ftrahlenreinste Stern am himmelzelt, Wenn er ben Schnupsen friegt, herunterfällt. Der beste Aepfelwein schweckt nach der Tonne, Und schwarze Fleden fieht man in der Sonne.

On bift, verehrte Frau, bu felbst fogar Richt fehlerfrei, nicht aller Mängel baar. Du schaust mich an — bu fragst mich was dir fehle? Ein Busen, und im Busen eine Seele.

8.

### Fromme Bernung.

Unsterdliche Seele, nimm bich in Acht, Daß bu nicht Schaben leibest, Wenn bu aus bem Irbischen scheicht; Wenn bu aus bem Irbischen scheicht; Es geht ber Weg burch Tob und Nacht. Am goldnen Thore ber Dauptstadt des Lichts, Da stehen die Gottes-Soldaten; Sie fragen nach Werten und Thaten, Nach Namen und Amt fragt man hier nichts. Am Eingang läßt der Pilger zurück Die stäubigen, drückenden Schube — Rehr' ein, hier sindest du Ruhe, Und weiche Vantossein und schöne Russe.

9.

## Der Mbgefühlte.

Und ift man tobt, fo muß man lang Im Grabe liegen; ich bin bang, 3a, ich bin bang, bas Auferfteben Wirb nicht fo fonell von Statten geben. Roch einmal, eh' mein Lebenslicht Eribichet, eh' mein Berge bricht -Roch einmal möcht' ich por bem Sterben-Um Frauenbulb befeligt werben. .Und eine Blonbe mußt' es fein, Mit Augen fanft wie Monbenfcfein -. Denn folecht befommen mir am Enbe Die wilb brunetten Sonnenbranbe. Das junge Boll voll Lebensfraft Bill ben Tumult ber Leibenschaft, Das ift ein Rafen, Schwören, Poltern Und wechselseit'ges Geelenfoltern!

Unfung und nicht mehr ganz gefund, Wie ich es bin zu biefer Stund, Mögt' ich noch einmal lieben, schwärmen Und glüdlich sein — boch ohne Lärmen.

> 10. Balomo

Berftummt find Paufen, Pofaunen und Binten. An Salamo's Lager Bache halten Die fdwergegürteten Engelgeftalten, Sechstaufend jur Rechten, fechstaufenb gur Linten. Sie fougen ben Ronig vor traumenbem Leibe, Und giebt er finfter bie Brauen gufammen, Da fahren fogleich bie ftablernen Flammen, Ambliftaufenb Schwerter, hervor aus ber Scheibe. Doch wieber jurud in bie Scheibe fallen Die Schwerter ber Engel. Das nächtliche Grauen Berfdwinbet, es glatten fich wieber bie Brauen Des Golafers, und feine Lippen lallen: D Gulamith! bas Reich ift mein Erbe, Die Lande find mir unterthänig, Bin fiber Juba und Ifrael Konig -Doch liebft bu mich nicht, fo well' ich und fterbe.

## 11. Berlorene Bünfas

Bon ber Gleicheit ber Gemüthsart Wechselseitig angezogen Waren wir einander immer' Mehr als uns bewußt gewogen. Beibe ehrlich und bescheiben Konnten wir uns leicht verstehen; Worte waren überflüssig, Brauchten uns nur anzusehen. O wie sehnlich wünscht' ich immer, Daß ich bei bir bleiben fönnte Als ber tapfre Wassenbruber Eines dolos far niente.

Ja, mein liebster Wunsch war immer, Daß ich immer bei bir bliebe! Alles, was bir wohlgesiele, Alles that ich bir zu Liebe.

Würbe effen was bir schmedte Und bie Schuffel gleich entfernen, Die bir nicht behagt. Ich würbe Auch Cigarren rauchen lernen.

Manche polnische Geschichte, Die bein Lachen immer wedte, Bollt' ich wieber bir erzählen In Jubaas Dialecte.

Ja, ich wollte ju bir tommen, Richt mehr in ber Frembe fcmarmen — An bem Berbe beines Glüdes Wollt' ich meine Kniee warmen. —

Golbne Münfche! Seifenblafen! Sie zerrinnen wie mein Leben— Ach, ich liege jest am Boben, Kann mich nimmermehr erheben.

Und Abe! fie find gerronnen, Goldne Bunfche, fuges hoffen! Ach, zu ibtilich war ber Fauftichlag, Der mich juft in's herz getroffen.

## 12. Gebächtniffeier.

Reine Deffe wirb man fingen, Reinen Rabofch wirb man fagen, Richts gefagt unb nichts gefungen Wirb an meinen Sterbetagen. Doch vielleicht an foldem Lage, Benn bas Wetter fcon und milbe, Geht spazieren auf Montmartre Mit Paulinen Frau Mathibe.

Mit bem Kranz von Immortellen Kommt fie mir bas Grab zu schmüden, Und fie seufzet: Pauvre homme! Feuchte Wehmuth in ben Bliden.

Leiber wohn' ich viel zu hoch, Und ich habe meiner Sugen Reinen Stuhl hier anzubieten; . Ach! fie schwantt mit mitben Fligen.

Süges, bides Kinb, bu barfft Richt zu Tuf nach Sause geben; An bem Barrière-Gitter Siehst du die Fialer steben.

### 13. Biederfehen

Die Geisblattlaube — Ein Sommerabenb — Wir faßen wieber wie ehmals am Fenster — Der Mond ging auf, belebend und labend — Wir aber waren wie zwei Gespenster.

3wölf Jahre ichwanden, seitbem wir beisammen Jum legtenmale hier geseffen; Die gärtlichen Gluthen, bie großen Flammen, Sie waren erloschen unterbeffen.

Einfilbig saß ich. Die Plaubertasche, Das Weib hingegen schürte beständig Derum in ber alten Liebesaschez Beboch kein Fünkchen ward wieber lebendig. Und sie erzählte: wie sie bis bosen Gebanken bekämpft, eine lange Geschichte, Wie wackelig schon ihre Tugend gewesen — Ich machte bazu ein bummes Gesichte.

Als ich nach Saufe ritt, ba liefen Die Bäume vorbei in ber Monbenhelle, Bie Geister. Wehmüthige Stimmen riefen — Doch ich und bie Tobten, wir ritten schnelle.

### 14.

#### Fran Corge

In meines Glüdes Sonnenglanz, Da gautelte fröhlich ber Müdentanz. Die lieben Freunde liebten mich Und theilten mit mir brüberlich Wohl meinen besten Braten Und meinen legten Dukaten.

Das Glüd ist fort, ber Beutel leer, Und hab' auch feine Freunde mehrz Erloschen ist ber Sonnenglanz, Berstoben ist ber Müdentanz, Die Freunde, so wie die Müde, Berschwinden mit dem Glüde.

An meinem Bett in ber Winternacht Als Wärterin bie Sorge wacht. Sie trägt eine weiße Unterjad', Ein schwarzes München, und schnupft Tabat. Die Dose knarrt so gräßlich, Die Alte nickt so häßlich.

Mir träumt manchmal, gekommen sei Burüd bas Glüd und ber junge Mai Und bie Freundschaft und ber Müdenschwarm — Da knarrt bie Dose — baß Gott erbarm, Es plast bie Seifenblase — Die Alte schneuzt bie Rase.

### 15.

## An bie Engel.

Das ist ber bose Thanatos, Er kommt auf einem fahlen Roß; Ich hör' ben Hufschlag, hör' ben Trab, Der bunkle Reiter holt mich ab — Er reißt mich fort, Mathilben foll ich laffen, D, ben Gebanken kann mein Derz nicht fassen!

Sie war mir Weib und Kind zugleich, Und geh' ich in das Schattenreich, Wird Wittwe sie und Waise sein! Ich lass' in dieser Welt allein Das Weib, das Kind, das, trauend meinem Muthe, Sorglos und treu an meinem Herzen rubte.

Ihr Engel in ben himmelshöhn, Bernehmt mein Schluchzen und mein Flehn; Beschüpt, wenn ich im öben Grab, Das Beib, bas ich geliebet hab'; Seib Schilb und Bögte Eurem Ebenbilbe, Beschüpt, beschirmt mein armes Kind, Mathilbe.

Bei allen Thränen, bie 3hr je Geweint um unser Menschenweh, Beim Wort, bas nur ber Priester kennt Und niemals ohne Schauber nennt, Bei Eurer eignen Schönheit, Hulb und Milbe, Beschwör' ich Euch, 3hr Engel, schüpt Mathilbe.

16.

### 3m Ottober 1849.

Gelegt hat sich ber ftarke Winb, Und wieber ftille wird's baheime; Germania, bas große Kinb, Erfreut fic wieber seiner Weihnachtsbaume. Wir treiben fest Familienglud — Bas böher lockt, bas ift vom Uebel — Die Friedensschwalbe kehrt zurud, Die einst genistet in bes Hauses Giebel.

Gemüthlich ruhen Walb und Flug, Bon sanftem Mondlicht übergoffen; Rur manchmal knallt's - Ift bas ein Schuß? -Es ift vielleicht ein Freund, ben man erschoffen.

Bielleicht mit Waffen in ber Sanb Sat man ben Tollfopf angetroffen, (Richt Jeber hat so viel Berstand Wie Flaccus, ber so fühn bavon geloffen).

Es knallt. Es ift ein Fest vielleicht, Ein Feuerwert zur Goethefeier! — Die Sontag, die dem Grad entsteigt, Begrüßt Raketenlärm — die alte Leper.

Much Liszt taucht wieber auf, ber Franz, Er lebt, er liegt nicht blutgeröthet Auf einem Schlachtfelb Ungarlands; Kein Russe, noch Kroat hat ihn getöbtet.

Es fiel ber Freiheit lette Schang', Und Ungarn blutet sich zu Tobe — Doch unversehrt blieb Ritter Franz, Sein Säbel auch — er liegt in der Kommode.

Er lebt, ber Franz, und wird als Greis Bom Ungarfriege Wunderdinge Erzählen in der Enkel Areis — "So lag ich und so führt' ich meine Alinge!"

Wenn ich ben Namen Ungarn hör', Wirb mir bas beutsche Wams zu enge, Es brauft baruntet wie ein Meer, Mir ist als grüßten mich Trompetenklänget

Es flirrt mir wieber im Gemuth Die Delbenfage, längst verflungen, Das eisern wilbe Kämpenlieb — Das Lieb vom Untergang ber Ribelungen. Es ift baffelbe Delbenloos,
Es find biefelben alten Mähren,
Die Ramen find veranbert blos,
Doch find's biefelben "Delben lobebaren."

Es ift baffelbe Schidfal auch — Wie ftolz und frei die Jahnen fliegen, Es muß ber helb, nach altem Brauch, Den thierisch roben Mächten unterliegen.

Und biesmal hat ber Ochse gar Mit Baren einen Bund geschlossen — Du fällt; boch tröste bich, Magyar, Wir Andre haben schlimm're Schmach genossen.

Anständ'ge Bestien sind es boch, Die ganz honnet bich überwunden; Doch wir gerathen in bas Joch Bon Wölfen, Schweinen und gemeinen hunden.

Das heult und bellt und grunzt — ich kann Ertragen kaum ben Duft ber Sieger. Doch ftill, Poet, das greift bich an — Du bist so krank und schweigen wäre klüger.

## 17. Bofes Beträume.

Im Traume war ich wieber jung und munter — Es war bas Landhaus hoch am Bergesrand, Bettlaufend lief ich bort ben Pfab hinunter, Bettlaufend mit Ottilien Dand in Dand.

Wie das Persönchen fein formirt! Die füßen Reergrünen Augen zwinkern nirenhaft. Sie steht so fest auf ihren Keinen Küßen, Ein Bilb von Zierlichkeit vereint mit Kraft.

Der Ton ber Stimme ift so treu und innig, Man glaubt zu schaun bis in ber Seele Grund; Und alles was sie spricht ift flug und sinnig; Wie eine Rosenknospe ift ber Rund. Es ift nicht Liebesweh, was mich beschlechet, Ich schwärme nicht, ich bleibe bei Berftanb; — Doch wunderbar ihr Wefen mich erweichet Und heimlich bebend fuff' ich ihre hand.

Ich glaub', am Enbe brach ich eine Lilie, Die gab ich ihr und sprach ganz laut babei: Deirathe mich und sei mein Weib, Ottilie, Damit ich fromm wie du und glücklich sei.

Was fie zur Antwort gab, bas weiß ich nimmer, Denn ich erwachte jählings — und ich war Wieber ein Kranker, ber im Krankenzimmer Troftlos barnieberliegt seit manchem Jahr. ——

### 18.

#### Die erlifot

Der Borhang fällt, bas Stüd ift ans, Und Derrn und Damen gehn nach Saus. Db ihnen auch bas Stüd gefallen? Ich glaub' ich börte Beifall schallen. Ein hochverehrtes Publifum Beflatschte bankbar seinen Dichter. Jest aber ist bas haus so stumm, Und sind verschwunden Luft und Lichter.

Doch horch! ein schollernb schnöber Rlang Ertönt unfern ber öben Bühne; — Bielleicht baß eine Saite sprang An einer alten Bioline.
Berbrießlich rascheln im Partere' Etwelche Ratten bin und ber, Und Alles riecht nach rang'gem Dele. Die lette Lampe ächzt und zischt Berzweislungsvoll und fie erlischt.
Das arme Licht war meine Seele.

19.

### Bermächenif.

Mun mein Leben geht zu Enb', Mach' ich auch mein Teftament; Ehriftlich will ich brin bebenten Meine Feinbe mit Geschenken. Diese würd'gen, tugenbfesten Wibersacher sollen erben MI mein Siechthum und Berberben,

Deine fammtlichen Gebreften.

Ich vermach' Euch bie Rollfen, Die ben Band wie Bangen zwiden, Darnbeschwerben, bie persiben Preußischen Sämorrhoiben.

· Meine Krämpfe follt Ihr haben, Speichelfluß und Glieberzuden, Anochenbarre in bem Ruden, Lauter icone Gottesgaben.

Cobigill ju bem Bermächtniß: In Bergeffenheit verfenten Soll ber herr Eu'r Angebenten, Er vertilge Eu'r Gebächtniß.

20.

#### Enfant perdu.

Berlor'ner Posten in bem Fresheitstriege, Dielt ich seit breißig Jahren treulich aus. Ich kämpste ohne Doffnung, baß ich siege, Ich wußte, nie komm' ich gesund nach Daus. Ich wachte Tag und Nacht — Ich konnt' nicht schlafen, Wie in bem Lagerzelt ber Freunde Schaar — (Auch hielt bas laute Schnarchen bieser Braven Mich wach, wenn ich ein Bischen schlummria war).

In jenen Rachten hat Langwell' ergriffen Dich oft, auch Furcht — (nur Rarren fürchten nichts) — Sie zu verscheuchen, hab' ich bann gepfiffen Die frechen Reime eines Spottgebichts.

Ja, wachsam ftanb ich, bas Gewehr im Arme, Und nahte irgend ein verbächt'ger Gauch, Go schoß ich gut und jagt' ihm eine warme, Brühwarme Augel in ben schnöben Bauch.

Mitunter freilich mocht' es fich ereignen, Daß solch ein schlechter Gauch gleichfalls febr gut-Bu schießen wußte — ach, ich kann's nicht läugnen — Die Wunden klaffen — es verftrömt mein Blut.

Ein Poften ift vacant! — Die Wunden flaffen — Der Eine fällt, bie Anbern ruden nach — Doch fall' ich unbefiegt, und meine Waffen Sind nicht gebrochen — Rur mein Derze brach. Drittes Buch.

hebräische Melodien.

Beine. IV

(253)

D lag nicht obne Lebensgenuß Dein Leben verfliegen ! Und bift bu ficher vor bem Sous, Go lag fie nur foiegen.

Fliegt bir bas Glud vorbei einmal, Go faft' es am Zipfel. Auch rath' ich bir, baue bein Sättchen im Abag Und nicht auf bem Gipfel,

# Pringeffin Sabbath.

In Arabiens Mahrchenbuche Seben wir verwünschte Pringen, Die zu Zeiten ihre schöne Urgeftalt zurudgewinnen:

Das behaarte Ungeheuer Ift ein Königssohn geworben; Schmudreich glänzenb angefleibet, Auch verliebt bie Flöte blasenb.

Doch bie Zauberfrift gerrinnt, Und wir schauen plöglich wieber Seine tonigliche Dobeit In ein Ungethum verzottelt.

Einen Prinzen folden Schickals Singt mein Lieb. Er ist geheißen Ifrael. Ihn hat verwandelt Derenspruch in einen Hund.

hund mit hündischen Gebanken, Rötert er bie gange Woche Durch bes Lebens Roth und Rehricht, Gaffenbuben jum Gespötte.

Aber seben Freitag Abend, In ber Dammrungstunde, plöglich . Weicht ber Zauber, und ber Hund Wirb aufs Neu' ein menschlich Wesen.

Menfc mit menschlichen Gefühlen, Mit erhobnem haupt und Derzen, Beftlich, reinlich schier gefleibet, Tritt er in bes Baters halle.

"Sei gegrüßt, geliebte Halle Meines königlichen Baters! Belte Jakob's, Eure heil'gen Eingangspfosten küßt mein Munb!" (255) Durch bas Daus geheimnisvoll Zieht ein Wispern und ein Weben, Und ber unsichtbare Dausherr Athmet schaurig in ber Stille.

Stille! Nur ber Seneschal, (Bulgo Synagogenbiener)
Springt geschäftig auf und nieber, Um bie Lampen anzugunben.

Troftverheißenb golbne Lichter, Wie fie glangen, wie fie glimmern! Stolz auffladern auch bie Rerzen Auf ber Brüftung bes Almemors.

Bor bem Schreine, ber bie Thora Aufbewahret und verhängt ift Mit ber kostbar seibnen Decke, Die von Ebelsteinen funkelt —

Dort an feinem Betpuliftanber Steht schon ber Gemeinbesanger; Schmudes Mannchen, bas fein schwarzes Mäntelchen kokett geachfelt.

Um bie weiße Danb ju zeigen, Daspelt er am Dalfe, feltsam An bie Schläf' ben Beigefinger, An bie Rebl' ben Daumen brüdenb.

Trällert vor fich hin ganz leife, Bis er endlich laut aufjubelnd Seine Stimm' erhebt und fingt: Lecho Daubi Litras Ralle!

Lecho Daubi Lifras Ralle — Romm', Geliebter, beiner harret Schon bie Braut, bie bir entschleiert Ihr verschämtes Angesicht!

Diefes hubiche Dochzeitearmen Ift gebichtet von bem großen, Dochberühmten Minnesinger Don Jehuba ben Salevy. In bem Liebe wird gefeiert Die Bermählung Ifraels Mit ber Frau Prinzessin Sabbath, Die man nennt bie ftille Fürstin.

Perl' und Blume aller Schönheit 3ft bie Hürftin. Schöner war Richt bie Königin von Saba, Salomonis Busenfreundin,

Die ein Blauftrumpf Aethiopiens, Durch Esprit brilliren wollte, Und mit ihren flugen Rathseln Auf bie Lange fatigant warb.

Die Prinzessin Sabbath, welche Ja die personiszirte Ruhe ist, verabscheut alle Geisteskömpse und Debatten.

Gleich fatal tft ihr bie trampelnb Declamirende Passion, Jenes Pathos, das mit flatternd Aufgelöstem haar einherstürmt.

Sittsam birgt bie ftille Fürstin In ber Daube ihre Böpfe; Blidt so sanst wie bie Gazelle, Blüht so schlant wie eine Abbas.

Sie erlaubt bem Liebsten alles, Ausgenommen Tabakrauchen — "Liebster! rauchen ist verboten, Well es heute Sabbath ift.

"Dafür aber heute Mittag Soll bir bampfen, zum Erfas, Ein Gericht, bas wahrhaft göttlich — Deute follft bu Schalet effen!"

Shalet, fonner Götterfunken, Tochter aus Elpfium! Alfo Nange Schiller's Dochkeb, Dait' er Schalet je gekoftet. Schalet ift bie Himmelspeise, Die ber liebe Derrgott selber Einst ben Woses tochen lehrte Auf bem Berge Sinal,

Wo ber Allerhöchfte gleichfalls All bie guten Glaubenslehren Und bie heil'gen zehn Gebote Wetterleuchtend offenbarte.

Schalet ift bes mahren Gottes Koscheres Ambrosia, Wonnebrob bes Paradieses, Und mit solcher Kost verglichen

Ift nur eitel Teufelsbred Das Ambrofia ber falfchen Deibengötter Griechenlands, Die verkappte Teufel waren.

Speist ber Pring von solder Speise, Glangt sein Auge wie verklaret, Und er knöpfet auf bie Weste, Und er spricht mit sel'gem Lächeln;

"Dör' ich nicht ben Jordan rauschen? Sind bas nicht die Brüßelbrunnen In dem Palmenthal von Beth-El, Wo gelagert die Rameele?

"Dör! ich nicht bie Deerbenglödigen? Sind bas nicht die fetten Dammel, Die vom Gileath-Gebirge Abenblich ber Dirt berabtreibt?"

Doch ber schine Tag verstittert; Bie mit langen Schattenbeinen Kommt geschritten ber Berwiinschung Bose Stund' — es seufzt ber Pring.

If thm boch als griffen eistalt Derenfinger in fein Derze. Schon burchriefeln ihn bie Schauer Dünbischer Metamorphose. Die Prinzessin reicht bem Prinzen Ihre gulbne Rarbenbuchse. Langfam riecht er — Will sich laben Roch einmal an Wohlgerüchen.

Es frebenget bie Pringeffin Auch ben Abichiebstrunt bem Pringen — Daftig trinft er, und im Becher Bleiben wen'ge Tropfen nur.

Er besprengt bamit ben Tisch, Rimmt alsbann ein kleines Wachslicht, Und er tunkt es in die Rasse, Daß es knistert und erlischt.

## Jehuda ben Baleng. 4)

(Fragment.)

1.

"Lechzend flebe mir bie Junge An bem Gaumen, und es welfe Meine rechte Dand, vergäß' ich Jemals bein, Jerusalem —"

Wort und Weise, unaufhörlich Schwirren sie mir heut' im Kopfe, Und mir ist als hört' ich Stimmen, Psalmodirend, Männerstimmen —

Manchmal kommen auch jum Borschein Barte, schattig lange Barte — Traumgestalten, wer von euch 3ft Jehuba ben halevy?

Doch fle huschen rafch vorüber; Die Gespenfter scheuen furchtsam Der Lebend'gen plumpen Zuspruch — Aber ihn hab' ich erkannt — 3ch erfannt' fin an ber bleichen Und gebankenstolzen Stirne, An ber Augen süßer Starrheit — Sah'n mich an so schwerzlich forschenb —

Doch zumeist erfannt ich ihn An bem rathfelhaften Lächeln Jener schön gereimten Lippen, Die man nur bei Dichtern finbet.

Jahre tommen und verfliegen. Seit Jehuba ben Dalevy Barb geboren, find verfloffen Siebenhundert funfgig Jahre —

Pat zuerst bas Licht erblickt Zu Tolebo in Castilien, Und es hat der goldne Tajo Ihm sein Wiegenlied gelullet.

für Entwidlung feines Geiftes Sorgte früh ber ftrenge Bater, Der ben Unterricht begann Mit bem Gottesbuch, ber Thora.

Diese las er mit bem Sohne In bem Urtert, bessen schone, Dieroglyphisch pittoreske, Altcalbaifde Quabratschrift

Derftammt aus bem Kinbesalter Unfrer Welt, und auch beswegen Jebem kinblichen Gemüthe So vertraut entgegenlacht.

Diesen echten alten Tert Rezitirte auch ber Anabe In ber uralt hergebrachten Singsang-Weise, Tropp geheißen —

Und er gurgelte gar lieblich Jene feiten Gutturalen, Und er schulg babei ben Triller, Den Schalscheleth, wie ein Bogel. Auch ben Targum Onkelos, Der geschrieben ift in jenem Plattjubässchen Ibiom, Das wir aramäisch nennen

Und zur Sprache ber Propheten Sich verhalten mag etwa Wie bas Schwäbische zum Deutschen — Dieses Gelbveiglein-Debrässch

Lernte gleichfaus früh ber Anabe, Und es tam ihm folde Renntniß Balb barauf fehr gut zu Statten Bei bem Stubium bes Lalmubs.

Ja, frühzeitig hat ber Bater Ihn geleitet zu bem Talmub, Unb ba hat er ihm erschlossen Die Dalacha, biese große

Fechterschule, wo bie besten Dialettischen Athleten Babylons unb Pnmpebithas Ihre Kämpferspiele trieben.

Lernen tonnte hier ber Anabe Alle Runfte ber Polemit; Seine Meisterschaft bezeugte Späterhin bas Buch Cofari.

Doch ber Dimmel gießt herunter Zwei verschiedne Sorten Lichtes: Grelles Tageslicht ber Sonne Und das mildre Mondlicht — Also,

Alfo leuchtet auch ber Talmub. Bwiefach, und man theilt ihn ein In Dalacha und Dagada. Erftre nannt' ich eine Kechtschul' —

Leptre aber, bie hagaba, Will ich einen Garten nennen, Einen Garten, hochphantastisch Und vergleichbar jenem anbern, Welcher ebenfalls bem Boben Babylons entsprossen wellanb — Garten ber Semiramis, Achtes Wunberwerk ber Welt.

Königin Semiramis, Die als Kind erzogen worben Bon ben Bögeln, und gar manche Bögelthümlichkeit bewahrte,

Bollte nicht auf platter Erbe Promeniren wie wir anbern Säugethiere, und fie pflangte Einen Garten in ber Luft -

Doch auf colossalen Säulen Prangten Palmen und Cypressen, Golborangen, Blumenbecte, Marmorbilber, auch Springbrunnen,

Alles flug und fest verbunden Durch ungähl'ge Sange-Brüden, Die wie Schlingepflanzen aussahn Und worauf sich Bögel wiegten —

Große, bunte, ernfte Bögel, Tiefe Denter, bie nicht fingen, Währenb fie umflattert Meines Beisigwolf, bas luftig trillert —

Alle athmen ein, befeligt, Einen reinen Balfambuft, Welcher unvermischt mit schnöbem Erbenbunft und Mifgeruche.

Die Pagaba ist ein Garten Solcher Luftkindgrillen-Art, Und der junge Talmubschüler, Wenn sein Berze war bestäubet

Und betäubet vom Sezänke Der Halacha, vom Dispute Neber bas fatale Ei, Das ein huhn gelegt am Festiag, Obet fiber eine Frage Gleicher Importang — ber Anabe Floh alsbann fich zu erfrischen In bie blübenbe Sagaba,

Wo bie fcbinen alten Sagen, Engelmährchen und Legenben, Stille Märtyrerhiftorien, Feftgefänge, Weisheitsprüche,

Auch Dyperbeln, gar possitich, Alles aber glaubensträftig, Glaubensglühenb — D, das glänzte, Quoll und sproß so überschwenglich —

Und bes Anaben ebles Derze Barb ergriffen von ber wilben, Abenteuerlichen Suffe, Bon ber wundersamen Schmerzluft

Und ben fabelhaften Schauern Bener feligen Geheimwelt, Bener großen Offenbarung, Die wir nennen Poeffe.

And bie Runft ber Poefie, Deitres Wiffen, holbes Können, Welches wir die Dichtfunft heißen, That sich auf bem Sinn bes Anaben.

Und Jehnba ben Halevy Barb nicht blos ein Schriftgesehrter, Sondern auch ber Dichtsunft Meister, Sondern auch ein großer Dichter.

Ja, er warb ein großer Dichter, Stern und Fadel feiner Zeit, Seines Bolles Licht und Leuchte, Eine wunderbare, große

Feuerfäule bes Gesanges, Die ber Schmerzenstaramane Ifraels vorangezogen . In ber Bufte bes Exils. Rein und wahrhaft, sonber Madel War sein Lieb, wie seine Seele— Als ber Schöpfer sie erschaffen, Diese Seele, selbstzufrieben

Rüßte er bie schöne Seele, Und des Russes holder Rachklang Bebt in sebem Lieb des Dichters, Das gewelht durch diese Gnade.

Wie im Leben, so im Dichten, 3ft bas böchste Gut bie Snabe — Wer sie hat, ber kann nicht fünd'gen Richt in Berseu, noch in Prosa.

Solden Dichter von ber Gnabe Gottes nennen wir Genie: Unverantwortlicher König Des Gebankenreiches ift er.

Rur bem Gotte steht er Rebe, Richt bem Bolke — In ber Kunft, Wie im Leben kann bas Bolk Töbten uns, boch niemals richten. —

2.

Bei ben Wassern Babels saßen Wir und weinten, unfre Darfen Lehnten an ben Trauerweiben — Rennst bu noch bas alte Lieb?

Rennst bu noch bie alte Weise, Die im Anfang so elegisch Greint und sumset, wie ein Ressel, Welcher auf bem Herbe kocht?

Lange schon, jahrtausenblange Rocht's in mir. Ein bunkles Webe! Und die Zeit ledt meine Wunde, Wie der Dund die Schwären Diod's. Dant bir, Dund, für beinen Speichel — Doch bas tann nur fühlend lindern — Deilen tann mich nur ber Tob, Aber, ach, ich bin unfterblich!

Jahre kommen und vergehen — In dem Webstuhl läuft geschäftig Schnurrend hin und her die Spule — Was er webt, das weiß kein Weber.

Jahre tommen und vergehen, Menschenthränen träufeln, rinnen Auf die Erbe, und die Erbe Saugt fie ein mit filler Gier —

Tolle Sub! Der Dedel fpringt — Deil bem Manne, beffen Sand Deine junge Brut ergreifet Und gerschmeitert an ber Kelswand.

Gott sei Dant! bie Sub verbampfet In dem Keffel, der allmählig Gang verstummt. Es weicht mein Spleen, Mein westöstlich bunkler Spleen —

Auch mein Flügelrößlein wiehert Wieber heiter, scheint ben bosen Rachtalp von fich abzuschütteln, Und bie flugen Augen fragen:

Reiten wir gurud nach Spanien Bu bem fleinen Talmubiften, Der ein großer Dichter worben, Bu Jehuba ben Daleny?

Ja, er warb ein großer Dichter, Absoluter Traumweltsherrscher Mit ber Geisterkönigsfrone, Ein Poet von Gottes Gnabe,

Der in heiligen Sieventen, Mabrigalen und Terzinen, Canzonetten und Shaselen Ausgegoffen alle Klammen Seiner gottgefüßten Seele! Bahrlich ebenbürtig war Dieser Troubabour ben besten Lautenschlägern ber Provence,

Poiton's unb ber Guienne, Rouffillon's unb aller anbern Sugen Pomerangenlanbe Der galanten Chriftenheit.

Der galanten Christenhelt Süße Pomeranzenlande! Wie sie duften, glänzen, Ningen In dem Zwielicht der Erinnrung!

Schone Nachtigallenwelt! Wo man ftatt bes mahren Gottes Rur ben falfchen Gott ber Liebe Und ber Mufen angebeten.

Clerici mit Rosenfranzen Auf ber Glage, sangen Psalmen In ber heitern Sprache d'003 Und bie Laien, eble Ritter,

Stolz auf hohen Rossen trabend, Spintifirten Bers und Reime Bur Berherrlichung ber Dame, Der ihr Herze fröhlich biente.

Ohne Dame teine Minne, Und es war bem Minnefanger Unentbehrlich eine Dame, Wie bem Butterbrob bie Butter.

Auch ber Belb, ben wir besingen, Auch Jehuba ben Halevy Hatte seine Berzensbame; Doch sie war besondrer Art.

Sie war keine Laura, beren Augen, fterbliche Gestirne, In bem Dome am Charfreitag Den berühmten Brand gestiftet — Sie war keine Chatelaine, Die im Blüthenschmud ber Jugend Bei Turniren präsibirte Und den Lorbeerkranz ertheilte —

Reine Rugrechtscasuistin Bar sie, keine Doktrinarrin, Die im Spruchcollegium Eines Minnehofs bogirte —

Jene, bie ber Rabbi liebte, War ein traurig armes Liebchen, Der Berstörung Jammerbildniß, Und sie hieß Jerusalem.

Schon in frühen Kinbestagen War sie seine ganze Liebe; Sein Gemuthe machte beben Schon bas Wort Jerusalem.

Purpurstamme auf ber Wange Stand ber Anabe, und er horchte Wenn ein Pilger nach Tolebo Kam aus fernem Morgenlanbe

Und ergählte: wie veröbet Und verunreint jest die Stätte, We am Boben noch die Lichtspur, Bon bem Fuße der Propheten —

Wo bie Lust noch balsamiret Bon bem ew'gen Obem Gottes — O bes Jammeranblick! rief Einst ein Pilger, bessen Bart

Silberweiß hinabstoß, mährenb Sich bas Barthaar an ber Spipe Wieber schwärzte und es aussah, Als ob fich ber Bart verjünge —

Ein gar wunderlicher Pilger Mocht' es sein, die Augen lugten Wie aus tausendjähr'gem Trübsinn Und er seufzt': "Jerusalem! "Sie, bie vollreich hell'ge Stadt In zur Müftenei geworben, Wo Malbteufel, Behrwolf, Schakal Ihr verruchtes Wesen treiben —

"Schlangen, Rachtgevögel niften Im verwitterten Gemäuer; Aus bes Fenfters luft'gem Bogen Schaut ber Fuchs mit Bohlbehagen.

"hier und ba taucht auf zuweilen Ein gerlumpter Anecht ber Bufte, Der fein hödriges Kameel In bem hohen Grase weibet.

"Auf ber eblen bobe Zions, Bo bie golbne Befte ragte, Deren herrlichteiten zeugten Bon ber Pracht bes großen Königs:

"Dort, von Untrant überwuchert, Liegen nur noch graue Trümmer, Die uns ansehn schmerzhaft traurig, Daß man glauben muß, sie weinten.

"Und es heißt, sie weinten wirflich Einmal in bem Sahr, an jenem Reunten Tag bes Monat's Ab— Und mit thränenb eignen Angen

"Schaute ich die biden Tropfen Aus den großen Steinen fickern, Und ich hörte weheklagen Die gebrochnen Tempelfäulen." ——

Solche fromme Pilgersagen Wedten in ber jungen Bruft Des Jehuba ben Halevy Sehnsucht nach Jerusalem.

Dichtersehnsucht! ahnend, träuntend Und fatal war fie, wie jene, Die auf seinem Schloß zu Blade Einst empfand ber eble Bidam, Meffer Geoffroi Rubello, Als bie Ritter, bie zurud Aus bem Morgenlande kehrten, Laut beim Becherklang betheuert:

Ausbund aller hulb und Buchten, Perl' und Blume aller Frauen, Sei bie icone Melisanbe, Markgrafin von Tripolis.

Jeber weiß, für biese Dame Schwarmte jest ber Troubabour; Er besang sie, und es wurde Ihm ju eng im Schlosse Blave.

Und es trieb ihn fort. Bu Cette Schiffte er fich ein, erfrankte Aber auf bem Meer, und fterbenb Kam er an ju Tripolis.

Dier erblickt' er Melisanben Endlich auch mit Leibesaugen, Die Jeboch bes Tobes Schatten In berselben Stunde beckten.

Seinen letten Liebessang Singend, starb er zu ben Küssen Seiner Dame Melisanbe, Markgräfin von Tripolis.

Bunberbare Aehnlichfeit In bem Schickfal beiber Dichter! Rur baß jener erst im Alter Seine große Wallfahrt antrat.

Auch Jehuba ben Salevy Starb zu Fügen feiner Liebsten, Und fein fterbend Saupt, es ruhte Auf ben Anien Jerusalems.

3.

Rach ber Schlacht bei Arabella, Dat ber große Alexanber Lanb und Leute bes Darius, Dof und Darem, Pferbe, Weiber,

Elephanten und Dariten, Kron' und Scepter, gelbneu Plunber, Eingestedt in seine weiten Macebon'ichen Pluberbosen.

In bem Belt bes großen Ronigs, Der entflohn, um nicht bochfifelbft Gleichfalls eingestedt ju werben, Fanb ber junge Delb ein Rafichen,

Eine kleine gulbne Trube, Mit Miniaturbildwerken Und mit incrustirten Steinen Und Cameen reich geschmuckt —

Diefes Rafiden, felbst ein Aleinob Unschägbaren Berthes, biente Bur Bewahrung von Aleinobien, Des Monarden Leibjuweien.

Lettre fchentte Alexander An bie Tapfern feines heeres Daros lächelnb, bag fich Manner Kinbifch freun an bunten Steinden.

Eine tofibar fconfte Gemme Schidte er ber lieben Mutter; Bar ber Siegelring bes Cyrus, Burbe jest zu einer Brofche.

Seinem alten Weltarschpanker Ariftoteles, dem fandt' er Einen Onix für sein großes Naturaliencabinet. In bem Raftchen waren Perlen, Eine wunderbare Schnur, Die ber Königin Atossa Einst geschenkt ber falsche Smerbis --

Doch bie Perlen waren echt — Und ber heitre Sieger gab fie Einer schönen Tängerin Aus Corinth, mit Namen Thais.

Diese trug fie in ben Daaren, Die bacchantisch aufgelöft, In ber Branbnacht, als fie tangte Bu Persepolis unb frech

In die Königsburg geschleubert Ihre Fadel, daß laut prasselnb Balb die Flammenlohe aufschlug, Wie ein Feuerwerf zum Feste.

Nach bem Tob ber fchonen Thais, Die an einer babylon'schen Krantheit ftarb zu Babylon, Wurden ihre Perlen bort

Auf bem Börsensaal vergantet. Sie erftand ein Pfaff aus Memphis, Der fie nach Aegypten brachte, Wo fie später auf bem Publisch

Der Cleopatra erschienen, Die die schönfte Perl' gerftampfi Und mit Wein vermischt verschludte, Um Antonins zu foppen.

Mit bem letten Omayaben Kam bie Perlenfchnur nach Spanien, Und sie schlängelte am Turban Des Calisen zu Corbuba.

Abberam ber Dritte trng fie Als Bruftschleife beim Turnier, Wo er breißig goldne Ringe Und bas herz Zuleima's ftac. Rach bem Fall ber Mohrenherrschaft Gingen zu ben Christen über Auch bie Perlen, und geriethen In ben Kronschap von Cafilien.

Die kathol'ichen Majestäten Span'icher Königinnen ichmudten Sich bamit bei Doffestspielen, Stiergefechten, Prozessionen,

So wie auch Autobafes, Wo sie auf Baltonen sipenb Sich erquicten am Geruche Bon gebratnen alten Juben.

Späterhin gab Menbizabel, Satans-Enkel, biese Perlen In Bersap, um ber Kinangen Defizit bamit zu beden.

An bem hof ber Tullerien Kam bie Schnur zulezt zum Borfchein, Und sie schimmerte am Palse Der Baronin Salomon.

So erging's ben schinen Perlen. Minber abenteuerlich Ging's bem Raftchen, bies behielt Alexander für sich selber.

Er verschloß barin bie Lieber Des ambrofischen homeros, Seines Lieblings, und zu häupten Seines Bettes in ber Racht

Stanb das Räfichen — schlief ber Rönig, Stiegen draus hervor ber Delben Lichte Bilber, und sie schlichen Gaukelnd sich in seine Träume.

Andre Zeiten, andre Bögel — Ich, ich liebte weiland gleichfalls Die Gefänge von den Thaten Des Peliben, des Obyffeus. Damals war fo fonnengelbig Und fo purpurn mir ju Muthe, Meine Stirn' umfränzte Weinlaub, Und es tönten bie Konfaren —

Still bavon — gebrochen liegt Jest mein stolzer Siegeswagen, Und bie Panther, die ihn zogen, Sind verredt, so wie die Weiber,

Die mit Pauf' und Zimpelflängen Mich umtanzten, und ich felbst Balze mich am Boben elenb, Krüppelelenb — still bavon —

Still babon — es ift bie Rebe Bon bem Raftchen bes Darius, Und ich bacht' in meinem Sinne: Käm' ich in Befis bes Käftchens,

Und mich zwäng' nicht bie Kinanznoth Gleich basselbe zu versilbern, So verschlösse ich barin Die Gebichte unfres Rabbi —

Des Jehuba ben Dalevy Keftgefänge, Ragelieber, Die Ghaselen, Reisebilber Seiner Walfahrt — alles ließ ich

Bon bem besten Jophar fcpreiben Auf ber reinsten Pergamenthaut, Und ich legte biese hanbschrift In bas fleine aobne Randen.

Diefes ftellt' ich auf ben Tifch Reben meinem Bett, und tämen Dann bie Freunde und erftaunten Ob ber Pracht ber Neinen Trube,

Ob ben felinen Basrelibffen Die fo winzig, boch vollenbet Sind zugleich und ob ben großen Incrustirten Ebelfteinen — Lächelnb würd' ich ihnen sagen: Das ist nur bie rohe Schale, Die ben bessren Schap verschließei — Dier in biesem Kästchen liegen

Diamanten, beren Lichter Abglang, Wieberschein bes Simmels, Derzblutglühenbe Rubinen, Bledenlose Turkasen,

Auch Smaragbe ber Berheißung, Perlen, reiner noch als jene Die ber Königin Atoffa Einst geschenkt ber falsche Smerbis,

Und bie fpäterhin geschmudet Alle Notabilitäten Diefer monbumfreiften Erbe, Thais und Cleopatra.

Ifispriester, Mohrenfürsten, Auch Sispaniens Königinnen. Und zulest bie hochverehrte Frau Baronin Salomon —

Diese weltberühmten Perlen, Sie sind nur ber bleiche Schleim Eines armen Aufterthiers, Das im Meergrund blobe frankelt:

Doch bie Perlen hier im Raftchen Sind entquollen einer schonen Menschenseele, bie noch tiefer, Abgrundtiefer als bas Weltmeer —

Denn es find bie Thranenperlen Des Jehuba ben Halevy, Die er ob bem Untergang Bon Jerusalem geweinet —

Perlenthränen, bie verbunden Durch bes Reimes goldnen Faben, Aus der Dichtkunft güldnen Schmiebe Als ein Lied hervorgegangen. Diefes Perlenthränenlieb Ift bie vielberühmte Klage, Die gefungen wirb in allen Weltzerstreuten Zelten Jatob's

An bem neunten Tag bes Monats, Der geheißen Ab, bem Jahrstag Bon Jerusalems Zerstörung Durch ben Titus Bespafianus.

Ja, bas ift bas Zionslieb, Das Jehuba ben Halevy Sterbend auf ben heil'gen Trümmern Bon Jerusalem gesungen —

Baarfuß und im Bügerkittel Saß er borten auf bem Bruchstud Einer umgestürzten Säule; — Bis zur Brust herunter siel

Wie ein greiser Walb sein Daupthaar, Abenteuerlich beschattenb Das bekümmert bleiche Antlit Mit ben geisterbaften Augen —

Alfo saß er und er sang, Wie ein Seher aus der Borzeit Anzuschaun — dem Grab entstiegen Schien Jeremias, der Alte —

Das Gevögel ber Ruinen Bähmte schier ber wilbe Schmerzlaut Des Gesanges, und die Geier Nahten horchend, fast mitleidig —

Doch ein frecher Sarazene Kam besselben Wegs geritten, Hoch zu Roß, im Bug sich wiegenb Und die blanke Lanze schwingenb —

In bie Bruft bes armen Sängers Stieß er biesen Tobesspeer, Und er jagte rasch von bannen, Wie ein Schattenbilb beflügelt. Ruhig floß bas Blut bes Rabbi, Ruhig seinen Sang zu Enbe Sang er, und sein sterbelegter Seufzer war Jerusalem! — —

Eine alte Sage melbet, Jener Saragene fei Gar tein bofer Menich gewesen, Sonbern ein vertappter Engel,

Der vom himmel warb gesenbet, Gottes Liebling zu entrücken Diefer Erbe, und zu förbern Ohne Qual in's Reich ber Gel'gen.

Droben, heißt es, harrte feiner Ein Empfang, ber schmeichelhaft Gang besonders für ben Dichter, Eine himmlische Surprise.

Festia tam bas Chor ber Engel Ihm entgegen mit Mustt, Und als Dymne grußten ibn Seine eignen Berfe, jenes

Synagogen-Dochzeitcarmen, Jene Sabbath-Hymenäen, Mit ben jauchzend wohlbekannten Melodicen — welche Töne!

Englein bliefen auf Sauboen, Englein fpielten Bioline, Anbre ftrichen auch bie Bratiche Ober fchlugen Paut' und Zimbel.

Und bas fang und Kang fo lieblich, Und fo lieblich in ben weiten . Dimmelsräumen wieberhallt es: Leche Daubi Lifras Kalle. 4.

Meine Frau ift nicht gufrieben Mit bem vorigen Capitel, Gang besonbere in Bezug Auf bas Rafichen bes Darius.

Kaft mit Bitterleit bemerkt sie: Daß ein Chemann, ber wahrhast Religiöse sei, das Kästchen Gleich zu Gelbe machen würde,

Um bamit für feine arme Legitime Ebegattin Einen Raschemir ju taufen, Deffen fie fo fehr beburfe.

Der Jehuba ben Salevy, Meinte fie, ber fei hinlänglich Ehrenvoll bewahrt in einem Schönen Futteral von Pappe

Mit dinefifch eleganten Arabesten, mie bie hübichen Bombonnieren von Marquis Im Paffage Panorama.

Sonberbar! — fest fie hingu — Dag ich niemale nennen hörte Diefen großen Dichternamen, Den Jehuba ben Balevy.

Liebstes Kind, gab ich zur Antwort, Solche holbe Ignoranz, Sie befundet die Lakunen Der französischen Erziehung,

Der Parifer Penfionate, Wo die Mädchen, biefe kinft'gen Mütter eines freien Bolles, Ihren Unterricht genießen — Alte Mumien, ausgestopfte Pharaonen von Aegypten, Merovinger Schattenton'ge, Ungepuberte Perüden,

Auch bie Zopfmonarchen Chinas, Porzellanpagobenkaiser — Alle Iernen sie auswendig, Kluge Mäbchen, aber himmel —

Fragt man fie nach großen Ramen Aus bem großen Goldzeitalter Der arabifch-althispanisch Jübischen Poetenschule,

Fragt man nach bem Dreigestirn, Rach Jehuba ben Salwp, Rach bem Salomon Gabirol Und bem Moses Iben Esra —

Fragt man nach bergleichen Namen, Dann mit großen Augen schaun Uns die Kleinen an — alsbann Siehn am Berge die Ochsinnen.

Rathen möcht' ich bir, Geliebte, Rachzuholen bas Berfäumte Und hebräisch zu erlernen — Lag Theater und Conzerte,

Wibme ein'ge Jahre solchem Stubium, bu fannst alebann Im Originale lesen Iben Eera und Gabirol

Und versteht fich ben Halevy, Das Triumvirat ber Dichtfunft, Das bem Saitenspiel Davibis Einst entlockt die schönsten Laute.

Alcarifi — ber, ich wette, Dir nicht minber unbefannt ift, Ob er gleich, frangof'icher Bigbolb, Den hariri überwigelt Im Gebiete ber Matame, Und ein Boltairianer war Schon feche hunbert Jahr vor Boltair' — Jener Alcharift fagte:

"Durch Gebanken glanzt Gabirol Und gefällt zumeist bem Denker, Iben Ebra glanzt burch Kunft Und behagt weit mehr bem Künftler —

"Aber Beiber Eigenschaften Dat Jehuba ben Halevy, Und er ist ein großer Dichter Und ein Liebling aller Menschen."

Iben Edra war ein Freund Und ich glaube auch ein Better Des Jehuba ben Salevy, Der in feinem Wanberbuche

Schmerzlich Magt, wie er vergebens In Granaba aufgesucht hat Seinen Freund, und nur ben Bruber Dorten fand, ben Medicus,

Rabbi Meyer, auch ein Dichter Und ber Bater fener Schönen, Die mit hoffnungslofer Flamme Iben Ebra's Berz entzunden —

Um bas Mühmchen zu vergeffen, Griff er nach bem Wanberstabe, Wie so mancher ber Collegen; Lebte unstät, heimathlos.

Pilgernb nach Jerusalem, Ueberfielen ihn Tartaren, Die an einen Gaul gebunben Ihn nach ihren Steppen schleppten.

Mußte Dienste bort verrichten, Die nicht würdig eines Rabbi Und noch wen'ger eines Dichters, Mußte nämlich Kühe melken. Einftens, als er unterm Bauche Einer Ruh gefauert faß, Ihre Euter haftig fingernb, Daß bie Milch floß in ben Buber —

Eine Postion, unwürbig Eines Rabbi's, eines Dichters — Da besiel ihn tiefe Wehmuth Und er fing ju singen an,

Und er sang so schön und lieblich, Daß ber Chan, ber Fürft ber Horbe, Der vorbei ging, ward gerühret Und die Freiheit gab bem Sclaven.

Auch Geschenke gab er ihm, Einen Fuchspelz, eine lange Sarazenenmanboline Und bas Zehrgelb für die heimkehe.

Dichterschickfal! böser Unstern, Der bie Söhne bes Apollo . Töbilich nergelt, und sogar Ihren Bater nicht verschont hat,

Als er hinter Daphnen laufenb Statt bes weißen Nymphenleibes Rur ben Lorbeerbaum erfaßte, Er, ber göttliche Schlemihl!

Ja, ber hohe Delphier ift Ein Schlemihl, und gar ber Lorbeer, Der so ftolg bie Stirne fronet, Ift ein Zeichen bes Schlemihlthums.

Was bas Wort Schlemifi bebeutet, Wissen wir. Dat boch Chamisso Ihm bas Bürgerrecht in Deutschland Längst verschafft, dem Worte nämlich.

Aber unbekannt geblieben, Wie bes heil'gen Riles Quellen, Ift sein Ursprung; hab' barüber Nachgegrübelt manche Nacht. Bu Berlin vor vielen Jahren Wandt' ich mich beshalb an unfern Freund Chamisso, suchte Auskunft Beim Defane ber Schlemihle.

Doch er konnt' mich nicht befried'gen Und verwies mich brob an Sigig, Der ihm ben Familiennamen Seines schattenlosen Peters

Einst verrathen. Alsbalb nahm ich Eine Droschte und ich rollte Bu bem Criminalrath Dipig, Welcher eh'mals Isig bieß —

Als er noch ein Ihig war, Träumte ihm, er fäh' geschrieben An bem himmel seinen Namen Und davor ben Buchstab D.

"Bas bebeutet vieses H?" Frug er sich — "etwa Herr Isig Ober Heil'ger Isig? Heil'ger Ift ein schöner Titel — aber

"In Berlin nicht paffenb" — Enblich Grubeinsmub nannt' er fich Digig, Und nur bie Getreuen wußten In bem Digig ftedt ein Deil'ger.

Deil'ger Sigig! fprach ich alfo, Als ich zu ihm tam, Sie follen Mir bie Etymologie Bon bem Bort Schlemihl erflären.

Biel Umschweise nahm ber Dell'ge, Ronnte sich nicht recht erinnern, Eine Ausflucht nach ber anbern, Immer chriftlich — Bis mir enblich,

Enblich alle Knöpfe riffen An ber hose ber Gebulb, Und ich anfing so zu fluchen, So gottläfterlich zu fluchen, Daß ber fomme Pietift, Leichenblaß und beineschlotternb, Unverzüglich mir willfahrte Und mir Folgenbes erzählte:

"In ber Bibel ift zu lefen, Als zur Zeit ber Wüstenwandrung Ifrael sich oft erlustigt Mit ben Töcktern Kangans.

"Da geschah es, bas ber Pinhas Sahe wie ber eble Simri Buhlschaft trieb mit einem Weibsbild Aus bem Stamm ber Kananiter,

"Und alsbald ergriff er zornig Seinen Speer und hat den Simri Auf der Stelle todtgestochen — Also beißt es in der Bibel.

"Aber munblich überliefert hat im Bolke sich bie Sage, Daß es nicht ber Simri war, Den bes Pinhas Speer getroffen,

"Sonbern baß ber Blinbergurnte, Statt bes Sünbers, unversehens Einen ganz Unschuld'gen traf, Den Schlemihl ben Zuri Schabay."—

Diefer nun, Schlemihl I., 3ft ber Ahnherr bes Geschlechies Derer von Schlemihl. Wir stammen Bon Schlemihl ben Zuri Schabbay.

Freilich teine Delbenthaten Melbet man von ihm, wir tennen Rur ben Ramen und wir wiffen Daß er ein Schlemihl gewesen.

Doch geschähet wird ein Stammbaum Richt ob seinen guten Früchten, Sondern nur ob seinem Alter — Drei Jahrtausend gählt der unsre! Jahre kommen und vergehen — Drei Jahrtausenbe verfloffen, Seit gestorben unfer Ahnherr, Dere Schlemihl ben Zuri Schabbay.

Längst ift auch ber Pinhas tobt — Doch fein Speer hat fich erhalten, Und wir hören ihn beständig Ueber unfre Däupter schwirren.

Und bie besten Derzen trifft er — Wie Jehuba ben Palevy, Traf er Moses Iben Esra Und er traf auch ben Gabirel —

Den Gabirol, biesen treuen Gottgeweihten Minnefänger, Diese fromme Rachtigall Deren Rose Gott gewesen —

Diese Rachtigall, bie zärtlich Ihre Liebeslieber sang In ber Dunkelheit ber gothisch Mittelalterlichen Racht!

Unerschroden, unbefümmert Ob ben Fragen und Gespenstern, Ob bem Buft von Tob und Wahnfinn, Die gesputt in jener Racht —

Sie, bie Nachtigall, fie bachte Rur an ihren göttlich Liebsten, Dem fie ihre Liebe schluchzte, Den ihr Lobgesang verherrlicht! —

Dreißig Lenze fab Gabirol Dier auf Erben, aber Fama Ausposaunte feines Ramens Derrlichkeit burch alle Lanbe.

Bu Corbuba, wo er wohnte, War ein Mohr fein nächter Rachtar, Welcher gleichfalls Berfe machte Und bes Dichters Ruhm beneibet'. Sörte er ben Dichter fingen, Schwoll bem Mohren gleich bie Galle Und ber Lieber Süße wurde Bittre Bermuth für den Reibhart.

Er verlodte ben Berhaften Rächtlich in fein Daus, erschlug ihn Dorten und vergrub ben Leichnam hinterm Dause in bem Garten.

Aber fiehe! aus bem Boben, Wo bie Leiche eingescharrt war, Wuchs hervor ein Feigenbaum Bon ber wunberbarften Schönheit.

Seine Frucht war feltsam länglich Und von seltsam würz'ger Süße; Wer bavon genoß, versant In ein träumerisch Entzücken.

In bem Bolte ging barüber Biel Gerebe und Gemuntel, Das am Enb ju ben erlauchten Obren bes Chalifen fam.

Diefer prüfte eigengungig Benes Feigenphanomen, Und ernannte eine ftrenge Untersuchungscommission.

Man verfuhr summarisch. Sechzig Bambushiebe auf die Sohlen Gab man gleich bem herrn bes Baumes, Welcher eingestand die Unthat.

Darauf rif man auch ben Baum Mit ben Wurzeln aus bem Boben, Und jum Borschein tam bie Leiche Des erschlagenen Gabirol.

Diese ward mit Yomp bestattet Und betrauert von den Brübern; An bemfelben Tage hentte Man den Mohren zu Corbuba.

## Disputation

In ber Aula zu Tolebo Alingen schmetternd bie Fanfaren; Bu bem geistlichen Turnei Wallt bas Bolf in bunten Shaaren.

Das ift nicht ein weltlich Stechen, Reine Eisenwaffe bliget — Eine Lange ift bas Bort, Das scholaftisch scharf gespipet.

Richt galante Palabins Bechten bier, nicht Damenbiener — Dieses Rampfes Ritter finb Rapuziner und Rabbiner.

Statt bes helmes tragen fie Schabbesbedel und Rapuzen; Scapulier und Arbefanfeß Sind ber harnisch, brob fie trugen.

Welches ift ber wahre Gott? Ift es ber Debräer ftarrer Großer Eingott, bessen Rämpe Rabbi Juba, ber Navarrer?

Ober ift es ber breifalt'ge Liebegott ber Christianer, Deffen Rampe Frater Jose, Garbian ber Franziskaner?

Durch bie Macht ber Argumente, Durch ber Logit Rettenschliffe Und Citate von Autoren, Die man anerkennen muffe,

Will ein jeber Kämpe seinen Gegner ad absurdum führen Und die wahre Göttlichkeit Seines Gottes bemonstriren. Festgestellt ift: bag berjen'ge, Der im Streit warb überwunden, Seines Gegners Religion Anzunehmen sei verbunden,

Daß ber Jube sich ber Taufe Deil'gem Sacramente füge, Und im Gegentheil ber Christ Der Beschneibung unterliege.

Beigefellt find elf Genoffen, Die zu theilen fein Geschid Sind in Freud und Leib entschloffen.

Glaubenssicher find bie Monche Bon bes Garbians Geleitschaft, Dalten schon Beihmafferfübel Für bie Taufe in Bereitschaft,

Schwingen icon bie Sprengelbesen Und die blanken Räucherfässer — Ihre Gegner unterbessen Wegen die Beschneibungemesser.

Beibe Rotten ftehn ichlagfertig Bor ben Schranken in bem Saale, Und bas Bolf mit Ungebulb Parret brangenb ber Signale.

Unterm gülbnen Balbachin Unb umraufcht vom hofgesinbe Sigt ber König und bie Kön'gin; Diefe gleichet einem Kinbe.

Ein frangofisch ftumpfes Naschen, Schaltheit tichert in ben Mienen, Doch bezaubernb sinb bes Munbes Immer lächelnbe Rubinen.

Schöne, flatterhafte Blume — Daß fich ihrer Gott erbarme — Bon bem heitern Seine-Ufer Burbe fie verpflanzt, bie arme, Dierher in ben fteifen Boben Der hispanischen Granbezza; Weiland hieß sie Blanch' be Bourbon, Donna Blanka heißt sie jepo.

Pebro wirb genannt ber Abnig, Mit bem Zusat ber Grausame; Aber heute, milben Sinnes, It er besser als sein Name.

Unterhalt fich gut gelaunt Mit bes hofes Ebelleuten; Auch ben Juben unb ben Rohren Sagt er viele Artigfeiten.

Diefe Ritter ohne Borhaut Sind des Königs Lieblingsschranzen, Sie befehl'gen seine Deere, Sie verwalten die Finanzen.

Aber plöglich Pautenschläge, Und es melben bie Trompeten, Dag begonnen hat ber Maulfampf, Der Disput ber zwei Athleten.

Der Sarbian ber Franziskaner Bricht hervor mit frommem Grimme; Polternb roh und wibrig greinenb Ift abwechselnb seine Stimme.

In bes Baters und bes Sohnes Und bes heil'gen Geistes Ramen Erorziret er bem Rabbi, Jafob's malebeiten Samen.

Denn bei solchen Controversen Sind oft Teufelchen verborgen In bem Juben, die mit Scharffinn, Wig und Gründen ihn versorgen.

Nun bie Teufel ausgetrieben Durch bie Macht bes Exorzismus, Kommt ber Mönch auch zur Dogmatik, Kugelt ab ben Katechismus. Er ergählt, bag in ber Gotibeit Drei Personen find enthalten, Die jedoch zu einer einz'gen, Wenn es paffend, sich gestalten —

Ein Myfterium, bas nur Bon Demjen'gen wirb verftanben, Der entfprungen ift bem Kerfer Der Bernunft unb ihren Banben.

Er erzählt: wie Gott ber Bere Warb zu Beihlehem geboren Bon ber Jungfran, welche niemals Ihre Jungferschaft verloren;

Wie ber herr ber Welt gelegen In ber Krippe, und ein Kühlein Und ein Dechslein bei ihm ftunben, Shier aubächtig, zwei Rindviehlein.

Er ergähltet wie ber herr Bor ben Schergen bes herobes Rach Aegypten floh, und später Litt bie herbe Pein bes Tobes

Anier Pontio Pllato, Der bas Urtheil unterfchrieben, Bon ben harten Pharifüern, Bon ben Juben angetrieben.

Er ergählte: wie ber herr, Der entstiegen seinem Grabe Schon am britten Tag, gen himmel Seinen flug genommen habe;

Wie er aber, wenn es Zeit ift, Wieberkehren auf die Erbe Und zu Josaphat die Tobten Und Lebend'gen richten werbe.

"Bittert, Juben!" rief ber Ronch, "Bor bem Gott, ben ihr mit Dieben Und mit Dornen habt gemartert, Den ihr in ben Tob getrieben. "Seine Mörber, Bolf ber Rachfucht, Juben, bas seib ihr gewesen — Immer meuchelt ihr ben Deiland, Welcher kommt, euch ju erlösen.

"Jubenvoll, bu bift ein Nas, Worin hausen bie Damonen; Eure Leiber sind Kasernen Für bes Teufels Legionen.

"Thomas von Aquine fagt es, Den man nennt ben großen Ochfen Der Gelehrsamteit, er ift Licht und Luft ber Orthoboren.

"Jubenvoll, ihr feib Opanen, Bölfe, Schafals, bie in Grabern Bühlen, um ber Tobten Leichnam' Blutfeaßgierig aufzustöbern.

"Juben, Juben, ihr feib Saue, Paviane, Rashornthiere, Die man nennt Rhinozeroffe, Crocobile und Bampyre.

"3hr feib Raben, Eulen, Uhus, Flebermäuse, Biebehöpfe, Leichenhühner, Bafilisten, Galgenvögel, Rachtgeschöpfe.

"Ihr feib Bipern und Blinbichleichen, Rlapperichlangen, gift'ge Rröten, Ditern, Rattern — Chriftus wirb Eu'r verfluchtes haupt gertreten.

"Der wollt ihr, Malebeiten, Eure armen Seelen retten? Aus ber Bosheit Synagoge Blüchtet nach ben frommen Stätten,

"Rach ber Liebe lichtem Dome, Wo im benebeiten Beden Euch ber Quell ber Gnabe fprubelt — Drin follt ihr bie Köpfe fteden — "Bafcht bort ab ben alten Abam . Und bie Lafter, bie ihn schwärzen; Des verfährten Grolles Schimmel, Bascht ihn ab von euren herzen!

"hört ihr nicht bes Seilands Stimme ? Euren neuen Namen rief er — Lauset euch an Christ Brust Bon ber Sünde Ungeziefer!

"Unser Gott, ber ift bie Liebe, Und er gleichet einem Lamme; Um zu fühnen unsre Schuld Starb er an bes Kreuzes Stamme.

"Unser Gott, ber ist bie Liebe, Jesus Thristus ist sein Rame; Seine Dulbsamkeit und Demuth Suchen wir ftets nachzuahmen.

"Deshalb sind wir auch so sanst, So leutselig ruhig, milbe, Habern niemals, nach bes Lammes, Des Bersöhners, Musterbilbe.

"Einft im himmel werben wir Gang verflärt zu frommen Englein, Unb wir wanbeln bort gottfelig, In ben hanben Lilienstenglein.

"Statt ber groben Kutten tragen Wir bie reinlichsten Gewänber Bon Moußlin, Brokat und Seibe, Goldne Trobbeln, bunte Bänber.

"Keine Glate mehr! Golbloden Flattern bort um unfre Röpfe; Allerliebste Jungfraun slechten Uns das Daar in hübsche Jöpfe.

"Weinpotale wirb es broben Bon viel weiterm Umfang geben, Als bie Becher find hier unten, Borin fcaunt ber Saft ber Reben. "Doch im Segenthell viel enger Als ein Weibermund hienieben, Wird bas Frauenmunden fein, Das bort oben uns beschieben.

"Trinfend, fuffend, lachend wollen Wir bie Ewigfeit verbringen, Und verzudt halleluja, Lyrie Elevson fingen."

Alfo folog ber Chrift. Die Mönchlein Glaubten icon, Erleuchtung trate In bie Derzen, und fie ichleppten Flint herbei bas Taufgerathe.

Doch bie wasserscheuen Juben Schütteln sich und grinfen schnöbe. Rabbi Juba, ber Ravarrer, Dub jest an bie Gegenrebe:

"Um für beine Saat zu bungen Meines Geistes burren Ader, Mit Mistarren voll Schimpfwörter . Past bu mich beschmissen wader.

"So folgt Jeber ber Methobe, Dran er nun einmal gewöhnet, Und anstatt bich brob zu schelten, Sag' ich Dant bir, wohlversöhnet.

"Die Dreieinigfeitsboftrin Rann für unfre Leut nicht paffen, Die mit Regula-be-tri Sich von Jugenb auf befaffen.

"Daß in beinem Gotte brei, Drei Personen sind enthalten 3ft bescheiben noch, sechstausenb Götter gab es bei ben Alten.

"Unbefannt ift mir ber Gott, Den ihr Christum pflegt zu nennens Seine Jungfer Mutter gleichfalls Dab ich nicht bie Ehr zu kennen. "Ich bebaure, baff er einft, Bor etwa zwölfhunbert Jahren, Ein'ge Unannehmlichkeiten Bu Berufalem erfahren.

"Ob bie Juben ihn getöbtet, Das ift schwer jest zu erfunden, Da ja bas Corpus Delicti Schon am britten Tag verschwunden.

"Daß er ein Berwandter fet Unfres Gottes, ift nicht minber Zweifelhaft; so viel wir wissen Dat ber lettre keine Kinber.

"Unser Gott ift nicht gestorben Als ein armes Lämmerschwänzchen Bur bie Menscheit, ift kein füßes Philantröpfchen, Kaselhanschen.

"Unser Gott ift nicht bie Liebe; Schnäbeln ist nicht seine Sache, Denn er ist ein Donnergott Und er ist ein Gott ber Rache.

"Seines Jornes Blige treffen Unerhittlich feben Sünber, Und bes Baters Schulben buffen Oft bie fpaten Enkelkinber.

"Unfer Gott, ber ift lebenbig Und in feiner himmelshalle Existiret er brauf los Durch bie Ewigfelten alle.

"Unser Gott, und ber ift auch Gin gefunder Gott, fein Mythos Bleich und bunne wie Oblaten Ober Schatten am Cocythos.

"Unser Gott ift ftark. In Sanban-Erägt er Sonne, Mond, Gestirne; Throne brechen, Bölfer schwinden, Benn er rungelt feine Stirne. "Und er ift ein großer Gott. David fingt: Ermessen ließe Sich die Größe nicht, die Erbe Sei der Schemel feiner Füße.

"Unser Gott liebt bie Musit, Saitenspiel und Bestgefänges Doch wie Ferkelgrungen find Ihm zuwider Glodenstänge.

"Leviathan heißt ber Fifch, Belder hauft im Meeresgrunde; Mit ihm fpielet Gott ber herr Alle Tage eine Stunde —

"Ausgenommen an bem neunten Tag bes Monats Ab, wo nämlich Eingeäschert ward sein Tempel; An bem Tag ist er zu grämlich.

"Des Leviathan's Lange ift Ounbert Meilen, hat Floßfebern Groß wie König Of von Basan, Und sein Schwanz ist wie ein Cebern.

"Doch fein Fleisch ift belicat, Delicater als Schilderbren, Und am Tag ber Auferstehung Birb ber Berr gu Tische beten

"Alle frommen Auserwählten, Die Gerechten und die Weisen — Unfres herrgotts Lieblingsfisch Werben sie alsbann verspeisen,

"Theils mit weißer Anoblauchbrühe, Theils auch braun in Wein gesotten, Mit Gewürzen und Rosinen, Ungefähr wie Matelotten.

"In ber weißen Anoblauchbrühe Schwimmen kleine Schäbchen Rettig — So bereitet, Frater Jose, Mundet dir das Fischlein, wett' ich! "Auch bie braune ift so leder, Rämlich bie Rofinensauce, Sie wird himmlisch wohl behagen Deinem-Bäuchlein, Frater Jose-

"Bas Gott kocht, ift gut gekocht! Mönchlein, nimm jest meinen Rath an, Opfre hin die alte Borhaut Und erquick' dich am Leviathan."

Alfo lodenb fprach ber Rabbi, Lodenb, föbernb, heimlich schmunzelnb, Und bie Juben schwangen schon Ihre Meber wonnegrungelnb,

Um als Sieger zu ffalpiren Die verfallenen Borhäute, Wahre spolia opima In dem wunberlichen Streite.

Doch bie Mönche hielten fest An bem väterlichen Glauben Und an ihrer Borhaut, ließen Sich berfelben nicht berauben.

Rach bem Suben sprach aufs neue Der katholische Bekehrer; Wieber schimpft er, jebes Wort Ift ein Rachttopf, und kein leerer.

Darauf replicitt ber Rabbi Mit gurudgehaltnem Eifer; Bie fein Derz auch übertocht, Doch verfchludt er feinen Geifer.

Er beruft sich auf die Mischna, Commentare und Tractate, Bringt auch aus dem Tausves-Jontof Biel beweisende Citate.

Aber welche Bladphemie Rußt er von bem Mönche hören! Diefer fprach: ber Tandved-Iontof Röge fich zum Teufel scheren. "Da hört alles auf, s Gott!" Kreischt ber Rabbi jest entseslich; Und es reißt ihm bie Gebuld, Rappelföpfig wird er plöglich.

"Gilt nichts mehr ber Tansves-Jontof, Bas foll gelten? Beter! Beter! Räche, herr, bie Miffethat, Strafe, herr, ben Uebelthäter!

"Denn ber Tausves-Jontof, Gott, Dos bift bu! Und an bem frechen Tausvessontof-Läugner mußt bu Deines namens Ehre rachen.

"Laß den Abgrund ihn verschlingen, Wie des Kora böse Rotte, Die sich wider dich empört Durch Emeute und Complotte.

"Doynte beinen besten Donner! Strafe, o mein Gott, ben Frevel — Dattest du boch zu Soboma Und Gowortha Pech und Schwefal!

"Treffe, herr, bie Rapuziner, Wie bn Pharaon getroffen, Der uns nachgesett, als wir Wohl bepadt bavon geloffen.

"Dunberttaufenb Ritter folgten Diefem König von Migrapim, Stahlbepangert, blanke Schwerter In ben fcprodlichen Jabayun.

"Gott! ba haft bu ausgeftreckt Deine Jab, und sammt bem Deck Warb ertränkt, wie junge Rapen, Pharas im rothen Meere.

"Treffe, Dere, bie Kapminer, Beige ben infamen Schuften, Dag bie Blipe beines Boms Richt verrauchten und vempufften. "Deines Sieges Ruhm und Preis Will ich singen bann und sagen, Und babet, wie Mirjam that Tanzen und bie Pauke schlagen."

In die Rebe grimmig fiel Best ber Monch bem Borneniflammtent "Mag bich felbst ber berr verberben, Dich Berfluchten und Berbammten!

"Tropen tann ich beinen Teufeln, Deinem schmut'gen Miegengotte, Lugifer und Belgebube, Belial und Aftarothe.

"Tropen kann ich beinen Geiftern, Deinen bunkeln höllenpoffen, Denn in mir ift Jesus Chriftus, Dabe seinen Leib genoffen.

"Christus ist mein Leibgericht, Schmedt viel besser als Leviathan Mit ber weißen Anoblauchsauce, Die vielleicht gekocht ber Satan.

"Ach! anstatt zu bisputiren, Lieber möcht' ich schmoren, braten Auf bem wärmsten Scheiterhaufen Dich und beine Rameraben."

Alfs tof't in Schimpf und Ernft Das Turnei für Gott und Glauben, Doch die Kämpen ganz vergeblich Kreischen, schelten, wüthen, schnauben.

Schon zwölf Stunden mahrt ber Rampf, Dem tein End ift abzuschauen; Mübe wird bas Publifum Und es schwigen fart bie Franen.

Auch ber hof wirb ungebulbig, Manche Bofe gant ein wenig. Bu ber schönen Königin Wenbet fragenb fich ber König: "Sagt mir, was ift Eure Meinung? Wer hat Recht von biefen Beiben? Wollt Ihr für ben Rabbi Guch Ober für ben Rönch entscheiben?"

Donna Blanka schaut ihn an, Und wie sinnend ihre Hände Mit verschränkten Fingern brückt fie An die Stirn und spricht am Endez

"Belder Recht hat, weiß ich nicht — Doch es will mich schier bebünken, Daß ber Rabbi und ber Mönch, Daß sie alle beibe stinken."

#### Noten.

1.

Ru Seite 143.

### Mhamp fenit.

"Des Rbnigs Rhampfenitus Reichthum an Belb, fagten bie aavbtifden Driefter, fei fo groß gewefen, bag ibn teiner ber nachmaligen Ronige überbieten, ober ihm nabe fommen fonnte. Da er nun feine Schape in Sicherbeit aufbewahren wollte, babe er ein fteinernes Gemach erbaut, bas mit einer feiner Banbe an ben außern Alugel feines Danfes ftien. Der Bertmeifter babon babe nun, aus bofen Abfichten, Folgenbes angestellt. Einen ber Steine babe er fo eingerichtet, bag er fich von zwei Mannern ober von einem leicht aus ber Banb berausnehmen lieft. Und als birfes Gemach aufgeführt mar, vermabrte ber Ronia feine Schate barin. Rach Berlnuf einiger Zeit berief nun ber Baumeifter, turg por feinem Lebendenbe, feine Göbne (beren er zwei batte), und eraablte benfelben, wie er für fie geforgt, baff fie vollauf ju leben batten, und ben Runftgriff, ben er bei Erbannng bes finiglichen Schapes angewenbet babe; und nach genauer Beschreibung, wie ber Stein berauszunehmen sei. gab er ihnen bie Dage bagu, mit bem Bebeuten, wenn fie immer auf diefe Acht batten, wurden fie Bermalter von ben Schäpen bes Ronigs fein. Darauf enbiate er fein Leben; feine Gobne aber ichoben bas Bert nicht lange auf : fie gingen bes Rachts jur Ronigsburg, fanben wirflich ben Stein in bem Gebäube auf, tonnten auch leicht bamit umgeben, und nahmen eine Menge

Schätze beraus. Als nun ber Ronig wieber einmal bas Gemach bfinete. wunderte er fich, bie Befäge von ben Schägen nicht voll gu feben; wußte aber boch Riemandem Schuld ju geben, ba bie Siegel (an ber Thure) unverfehrt waren, und bas Gemach verschloffen. Doch als er bei zwei- und breimaligem Deffnen bie Schage immer verminbert fab (benn bie Diebe borten nicht auf ju plunbern), ba machte er's alfo. Er ließ Schlingen verfertigen und legte fie um bie Befage ber, worin bie Schape waren. Da nun bie Diebe famen, wie zuvor, und einer bineinschlüpfte und an ein Befag ging, murbe er fogleich in ber Schlinge gefangen. Go wie er aber feine Roth bemertte, rief er fogleich feinem Bruber, gab ibm bie Sache ju erfennen, und bief benfelben eiligft bereinschlüpfen, und ihm ben Ropf abschneiben, bamit er nicht, fabe man ibn und fande, Ber er fei, benfelben ebenfalls in's Berberben brachte. Dem fdien Das woblgesprochen, und er befolgte es wirklich, pafite bann ben Stein wieber in bie Ruge und ging nach Sause mit bem Roof feines Brubers. Wie es nun Tag warb und ber Ronig in bas Gemach trat, wurde er gang betroffen burch ben Anblid von bem Leibe bes Diebs, ber ohne Ropf in ber Schlinge ftat, mabrent bas Gemach unbeschäbigt mar, ohne Eingang und ohne ein Schlupfloch nach aufen. In biefer Berlegenbeit foll er es nun alfo gemacht Er bing ben Leichnam bes Diebes an ber Mauer auf und ftellte baben. Bachter bagu, mit bem Befehl, falls fie Ginen weinen ober webflagen faben. Den follten fie ergreifen und ju ibm fubren. Als nun ber Leichnam aufgebangt mar, foll es feiner Mutter arg gewesen fein. Gie fbrach mit ihrem übriggebliebenen Sohne und gebot ibm, es ju veranstalten, wie er nur tonne, bag er ben Leib feines Brubers berunterfriege; und, wenn er bas unterlaffen wollte, brobte fie ibm, jum Ronige ju geben und anzuzeigen, bag er bie Schate babe. Als fich nun bie Dutter fo bart anließ gegen ben übriggebliebenen Sohn, und Alles, was er ihr fagte, vergeblich war, foll er folgenben Runftgriff angewandt baben. Er fcbirrte Efel an, legte ihnen Schläuche voll Bein auf und trieb alsbann bie Efel por fich ber : und als er an bie Bache bes aufgehängten Tobten tam, fo jog er brei ober vier aufgebundene Bipfel ber Schläuche auf. Als nun ber Bein auslief, ichlug er fich vor ben Roof mit lautem Befdrei, als wiffe er nicht, ju welchem Efel er fich querft wenben folle. Die Bächter aber fahen nicht sobalb bie Menge Wein, bie auslief, als fie fammtlich mit Gefägen in ben Beg rannten, und ben ausfliegenben Bein als quie Beute einsammelten ; worüber er fich gornig ftellte und Alle ausschalt. Da ihm aber bie Bachter gurebeten, ftellte er fich als werbe er allmählig rubiger und fein Born laffe nacht und gulent trieb er bie Efel aus bem Bege und fdirrte fie gurecht. Wie nun ein Bort bas andere gab, auch Der und Jener feinen Spag mit ihm hatte, und ihn jum Lachen brachte, gab er ihnen noch einen Schlauch baju; und jest beschloffen fie, an Ort und Stelle fich jum Trinken zu legen, wollten auch ihn babei haben und hießen ihn bleiben, um hier bei ihnen mitzutrinken, wozu er sich benn auch verstand und ba blieb. Endlich als sie ihm bei'm Trinken herzlich schön thaten, gab er ihnen noch einen zweiten Schlauch bazu. Da wurden die Wächter vom tüchtigen Zechen übermäßig betrunken, und, vom Schlaf überwältigt, streckten sie sich an berselben Stelle hin, wo sie getrunken hatten. Nun nahm er, da es schon tief in ber Nacht war, den Leib des Bruders herunter, und schor auch noch allen Wächtern zum Schimpf ben rechten Backenbart ab z legte dann den Leichnam auf die Esel und trieb sie nach Daus, nachdem er so, was ihm seine Mutter geboten, vollzogen hatte.

Der Ronig foll es aber, als ibm gemelbet murbe, ber Leichnam bes Diebes fei entwendet, febr arg empfunden baben ; und ba er burchaus ausfindia maden wollte. Ber in aller Belt Soldes angeftellt babe, foll er, mas mir einmal nicht glaubwürdig ift, Folgenbes gethan haben. Er ließ feine Tochter in ber Bube feil figen, und gab ihr auf, Jeben ohne Unterschieb angunehmen; ebe fie aber gusammentamen, muffe ihr Jeber ben Rugften und ben fündlichften Streich fagen, ben er in feinem Leben ausgeführt, und wenn ba einer bie Geschichte mit bem Dieb ergablte, Den folle fie ergreifen und nicht beraus laffen. Dies that bas Mabden, wie es ihr vom Bater geboten mar; ber Dieb aber, ber verftant, wo Das hinaus wolle, beschloß, ben Ronig noch an Berichlagenheit zu übertreffen, und foll Folgenbes gethan baben. Er fcmitt ben gangen Arm bom frifden Leichnam bei ber Schulter ab und nabm ibn unter bem Mantel mit. Go ging er gur Tochter bes Ronigs, und ba fie ibn ebenfo, wie bie Anbern befragte, ergablte er ibr, ale feinen funblichften Streich. bağ er feinem Bruber, ber im Schat bes Ronigs in eine Schlinge fiel, ben Ropf abgeschnitten, und als ben flügften, bag er bie Bachter trunfen gemacht und ben aufgehängten Leichnam feines Brubere herunter genommen habe. Als fie Das borte, wollte fie ibn faffen; ber Dieb aber ftredte ihr im Dunkeln ben Arm bes Tobten bin, worauf fie bann jugriff und ibn bielt, in ber Deinung, feinen eigenen Arm festaubalten; und nun ließ er benfelben los unb entwischte fonell gur Thur binaus. Als nun auch Diefes bem Ronig binterbracht murbe, marb er gang betroffen über bie Schlauigfeit und Ruhnheit bes Menfchen. Bulest foll er aber in fammtliche Stabte eine Berfundigung baben ausgeben laffen, mit Bemabrung von Straflofigfeit, und mit großen Berfprechungen, wenn er fich vor fein Angeficht ftellen wurde. Dem habe ber Dieb getraut und fich ihm gestellt; und Rhampfenitus habe ihn höchlich bewundert, ja ibm fene Tochter gur Dausfrau gegeben, als bem allergescheibteften Menfchen; wiefern er nämlich bie Aegyptier über alle Andere feste, und ibn über bie Aegvotier." (Berobot's Gebichte, sweites Bud, 121. Capitel.)

2.

Au Geite 158:

#### Schlachtfeld bei Baftings.

Sépulture du roi Harold.

"Deux moines saxons, Asgod et Ailrik, députés par l'abbé de Waltham, demandèrent et obtinrent de transporter dans leur église les restes de leur bienfaiteur. Ils allèrent à l'amas des corps dépouillés d'armes et de vêtements, les examinèrent avec soin l'un après l'autre, et ne reconnurent point celui qu'ils cherchaient, tant ses blessures l'avaient défiguré. Tristas, et désespérant de réussir seuls dans cette recherche, ils s'adressèrent à une femme que Harold, avant d'être roi, avait entretenue comme maîtresse, et la prièrent de se joindre à eux. Elle s'appelait Edithe, et on la surnommait la Belle au cou de cygne. Elle consentit à suivre les deux moines, et fut plus habile qu'eux à découvrir le cadavre de celui qu'elle avait aimé."

(p. 384 de l'histoire de la conquète de l'Angleterre par les Normands, par Aug. Thierry.)

3.

Bu Seite 169:

#### Erinnernng,

"Auch der Neine Wilhelm liegt bort (auf dem Kirchhofe) und baran bin ich schuld. Wir waren Schulkameraden im Franziskanerklofter (zu Düsseldvorf) und spieltwauf jener Seite besseldben, wo zwischen fteinernen Mauern die Düssel sliegt, und ich sagte: "Wilhelm, hol' doch das Kähchen, das eben hineingefallen" — und lustig stieg er hinad auf das Brett, das über dem Bach lag, ris das Kähchen aus dem Wasser, siel aber selbst hinein, und als man ihn herauszog, war er naß und todt. — Das Kähchen hat noch lange Zeit gelebt."

(Geinrich Heines Reiseibler, Capitel VI., S. 180.)

4.

Au Seite 259:

## Jehnda ben Haleny.

"Das Lieb, bas ber Levit Jehuba gesungen, — ift als Prachtbiabem um ber Gemeinbe haupt geschlungen, — als Perlenschnur hält es ihren hals umrungen. — Er, bes Sangestempels Saul' und Schaft, — weiland in ben

Dallen ber Wissenschaft, — ber Sewaltige, ber Liebesspersschwinger, — ber bie Riesen bes Gesanges hingestredt, ihr Sieger und Bezwinger. — Seine Lieber nehmen den Weisen ben Dichtermuth, — fast schwinder vor ihnen Affaph's und Jeduthan's Kraft und Gluth, — und ber Korachiten Gesang — bäucht zu lang. — Er brang in der Dichtlunst Speicher und plünderte die Vorräthe, — und entführte die herrlichten Geräthe, — er ging hinaus und schloß das Thor, das keiner nach ihm es betrete. — Und benen, die folgen den Spuren seines Ganges, — zu erlernen die Kunst seines Sanges, — nicht seines Siegeswagens Staub zu erreichten gelang es. — Alle Sänger führen im Munde sein Wort, — und küsen seiner Füße Ort. — Denn in der künstlichen Rede Werte — zeigt sich seiner Sprache Kraft und Stärke. — Mit seinen Gedeten reist er die Perzen hin, sie überwindend, — in seinen Liebestledern mild wie der Than, und wie feurige Kohlen zündend, — und in seinen Klagetönen — läßt er strömen die Wolke der Thränen, — und in ben Briesen und Schriften, die er verfaßt — ist alle Voelle eingefoßt."

(Rabbi Salomo Al-Charif über Rabb Jebuba Salent.)

### Nachwort jum Nomanzero.

3d habe biefes Buch Romangero genannt, weil ber Romangenton vorherrichend in ben Gebichten, Die bier gesammelt. Mit wenigen Ausnahmen fcbrieb ich fie mabrent ber letten brei Jahre, unter mancherlei forverlichen Dinberniffen und Qualen. Gleichzeitig mit bem Romangero laffe ich in berfelben Berlagsbanblung ein Büchlein erfcheinen, welches "ber Dottor Fauft, ein Tangvoem, nebft furiofen Berichten über Teufel, Beren und Dichtfunft" betitelt ift. 3d empfehle foldes einem verehrungswürdigen Bublito, bas fic gern ohne Ropfanftrengung über bergleichen Dinge belehren taffen mochte; es ift eine leichte Bolbarbeit, worüber gewiß mancher Grobichmieb ben Ropf 3ch begte ursprünglich bie Absicht, biefes Produkt bem Romangero einzuverleiben, was ich aber unterließ, um nicht bie Einheit ber Stimmung, bie in letterem waltet und gleichsam fein Colorit bilbet, ju foren. Benes Tangboem fdrieb ich nämlich im Jahre 1847, ju einer Beit, wo mein bojes Siechthum bereits bebentlich vorgeschritten mar, aber boch noch nicht feine grämlichen Schatten über mein Bemuth warf. 3d batte bamale noch etwas Rleifch und Beibenthum an mir, und ich war noch nicht zu bem fpiritualiftifchen Stelette abgemagert, bas jest feiner ganglichen Aufiblung entgegenharrt. Aber eriftire ich wirklich noch? Dein Leib ift fo febr in bie Beine. IV

Arünne gegangen, daß schier nichts übrig geklieben als die Stimme, und mein Bett mahnt mich an das tonende Grab des Zauberers Merlinus, welches sich im Walbe Brozeliand in der Bretagne besindet, unter hohen Eichen, deren Bipfel wie grüne Flammen gen Dimmel lodern. Uch, um diese Bäume und ihr frisches Wehen beneide ich dich, College Merlinus, denn kein grünes Blatt rauscht herein in meine Matrahengruft zu Paris, wo ich früh und spat nur Wagengerassel, Gehämmer. Gefeise und Claviergestimper vernehme. Ein Grad ohne Anhe, der Lod ohne die Privilegien der Berftorbenen, die kein Geld auszugeben und keine Briefe ober gar Bücher zu schreiben brauchen—das ist ein trauriger Zustand. Man hat mir längst das Maß genommen zum Sarg, auch zum Retrolog, aber ich sterbe so langsam, daß solches nachgrabe langweilig wird für mich, wie für meine Freunde. Doch Gebuld, alles hat sein Ende. Ihr werdet eines Morgens die Bude geschlossen sinden, we Euch die Puppenspiele meines Pumors so oft ergösten.

Bas foll aber, wenn ich todt bin, aus ben armen hanswürften werben, bie ich seit Sahren bei fenen Darstellungen employirt hatte? Bas soll 3. B. aus Ragmann werben? Ungern verlaß ich ihn, und es erfaßt mich schier eine tiefe Behmuth, wenn ich bente an die Berse:

Ich febe bie kurzen Beinchen nicht mehr, Richt mehr die platte Rase; Er schlug wie ein Pubel, frisch, fromm, fröhlich, fret, Die Purzelbäume im Grase.

Und er versteht Latein. Ich habe freilich in meinen Schriften so oft das Gegentheil behauptet, daß niemand mehr meine Behauptung bezweiseite, und der Aermste ein Stichblatt der allgemeinen Berhöhnung ward. Die Schulbuben frugen ihu, in welcher Sprache der Don Quipote geschrieben sei? und wenn mein armer Nasmann autwortete: in spanischer Sprache — erwiederten sie, er irre sich, derselbe sei Lateinisch geschrieben und das käme ihm so spanisch vor. Sogar die eigene Gattin war grausam genug, dei häublichen Nisverständnissen auszurusen, sie wundre sich, daß ihr Nann sie nicht verstebe, da sie doch Dentsch und kein Latein gesprochen habe. Die Nasmannische Großmutter, eine Wäscherin von undescholtener Sittlichkeit und die eink für Friedrich den Großen gewaschen, hat sich über die Schmach ihres Entels zu Tode gegrämt; der Oules, ein wackerer altpreußlicher Schuhslicker, bildete sin, die ganze Familie sei schmpfirt und vor Berdruß ergab er sich dem Trunt.

Ich bebaure, bag meine jugenbliche Unbesonnenheit solches Unbeil angerichtet. Die würdige Baschfrau tann ich leiber nicht wieber in's Leben gurudrufen, und ben gartfühlenben Oheim, ber jest zu Berlin in ber Gosse liegt, kann ich nicht mehr bes Schnapses entwöhnen; aber ihn selbst, meinen armen Sanswurft Magmann, will ich in ber öffentlichen Reinung wieber rehabilitiren, indem ich alles was ich über seine Lateinlosigseit, seine lateinische Impotenz, seine magna linguae romanae ignorantia jemals geäußert habe, seierlich widerrufe.

So batte ich benn mein Bewiffen erleichtert. Wenn man auf bem Sterbebette lieat, wird man febr empfinbfam und weichfelig, und mochte Frieden machen mit Gott und ber Belt. 3ch gestebe ce, ich babe manchen gefragt, manchen gebiffen, und war tein Lamm. Aber glaubt mir, fene gepriefenen Lämmer ber Sanftmuth wurben fich minber frommig geberben, befägen fie bie Bahne und bie Tagen bes Tigers. 3ch fann mich rühmen, bag ich mich folder angebornen Baffen nur felten bebient babe. Seit ich felbit ber Barmbergigfeit Gottes bedürftig, habe ich allen meinen Feinben Amneftie ertheilt : mande icone Gebichte, bie gegen febr bobe und febr niebrige Derfonen gerichtet waren, murben beshalb in porliegenber Sammlung nicht aufgenom-Gebichte, bie nur halbweg Angüglichkeiten gegen ben lieben Gott felbft enthielten, babe ich mit angftlichftem Gifer ben Flammen überliefert. Es ift beffer, bag bie Berfe brennen, als ber Berfifer. Ja, wie mit ber Creatur. habe ich auch mit bem Schöpfer Frieben gemacht, jum größten Aergernif meiner aufgeflarten Freunde, bie mir Bormurfe machten über biefes Burudfallen in ben alten Aberalauben, wie fie meine Beimfebr ju Gott ju nennen beliebten. Anbere, in ihrer Intolerang, außerten fich noch berber. fammte bobe Clerus bes Atheismus hat fein Anathema über mich ausgesprochen, und es giebt fanatifche Pfaffen bes Unglaubens, bie mich gerne auf bie Folter fpannten, bamit ich meine Regereien befenne. Bum Glud fteben ihnen teine andern Folterinftrumente ju Bebote als ihre Schriften. ich will auch ohne Tortur alles befennen. Ja, ich bin gurudgefehrt gu Gott. wie ber verlorene Sohn, nachbem ich lange Reit bei ben Begelignern bie Soweine gebütet. War es bie Difere, bie mich gurudtrieb? Bielleicht ein minber miserabler Grund. Das bimmlische Beimweh überfiel mich und trieb mich fort burch Balber und Schluchten, über bie fcminblichften Bergpfabe ber Dialeftif. Auf meinem Bege fant ich ben Bott ber Pantheiften, aber ich fonnte ibn nicht gebrauchen. Dies arme träumerische Befen ift mit ber Welt verwebt und verwachsen, gleichsam in ihr eingeferkert, und gabnt bich an, willenlos und ohnmachtig. Um einen Billen zu haben, muß man eine Perfon fein, unb, um ibn gu manifestiren, muß man bie Ellenbogen frei haben. Wenn man nun einen Gott begehrt, ber zu helfen vermag - und bas ift boch bie Bauptsache - fo muß man auch feine Perfonlichkeit, feine Außerweltlichfeit und feine beiligen Attribute, bie Allgute, bie Allweisheit, bie Allgerechtigfeit u. f. w. annehmen. Die Unsterblichfeit ber Seele, unfre

Fortbauer nach bem Tobe, wird uns alsbann gleichsam mit in ben Rauf gegeben, wie ber schöne Martsnochen, ben ber Fleischer, wenn er mit seinen Kunden zufrieden ift, ihnen unentgelblich in ben Korb schiebt. Ein solcher schöner Martsnochen wird in ber französischen Rüchensprache la rejouissance genannt, und man tocht bamit ganz vorzügliche Kraftbrüben, die für einen armen schmachtenden Kranten sehr stärkend und labend sud. Daß ich eine solche rejouissance nicht ablehnte und sie mir vielmehr mit Behagen zu Gemüthe führte, wird seber fühlende Mensch billigen.

3d babe vom Gott ber Bantbeiften gerebet, aber ich tann nicht umbin au bemerten, bag er im Grunde gar fein Bott ift, fowie überhaubt bie Pantheiften eigentlich nur verschämte Athriften find, bie fich weniger por ber Sache. als por bem Schatten, ben fie an bie Banb wirft, por bem Ramen, fürchten. Auch baben bie meisten in Deutschland mabrent ber Meftaurationszeit mit bem lieben Botte biefelbe funfzehnjährige Romobie gefpielt, welche bier in Franfreich bie tonftitugionellen Royaliften, Die größtentheils im Bergen Republifaner maren, mit bem Ronigthume fvielten. Rach ber Juliu6-Revolution ließ man jenseits wie biesfeits bes Rheines bie Daste fallen. Seitbem besonbers aber nach bem Stury Lubwig Philipp's, bes beften Monarchen, ber jemals die fonftitugionelle Dornenfrone trug, bilbete fich bier in Frankreich bie Meinung: bag nur zwei Regierungsformen, bas abfolute Ronigthum und die Republit, die Rritif ber Bernunft ober ber Erfahrung ausbielten, bag man Eine von Beiben mablen muffe, bag alles bagwifden liegenbe Mischwerf unwahr, unbaltbar und verberblich fei. In berfelben Beise tanchte in Deutschland bie Anficht auf, bag man mablen muffe zwischen ber Religion und ber Philosophie, awischen bem geoffenbarten Dogma bes Glaubens und ber legten Confequeng bee Denkens, zwifden bem abfoluten Bibelgott und bem Atheismus.

Je entschiebener bie Gemüther, besto leichter werben sie bas Opfer solder Dilemmen. Was mich betrifft, so kann ich mich in der Politik keines sonderlichen Fortschritts rühmen; ich verharrte bei benfelben demokratischen Prinzipien, benen meine früheste Jugend hulbigte und für die ich seitbem immer
flammender erglühte. In der Theologie hingegen muß ich mich des Rüdschreitens beschuldigen, indem ich, was ich bereits oben gestanden, zu dem
alten Aberglauben, zu einem persönlichen Gotte, zurückkehrte. Das läßt sich
nun einmal nicht vertuschen, wie es mancher aufgeklärte und wohlmeinende
Freund versuchte. Ausbrücklich widersprechen muß ich jedoch dem Gerückte,
als hätten mich meine Rückschritte dis zur Schwelle irgend einer Kirche ober
gar in ihren Schooß geführt. Nein, meine religiösen Ueberzeugungen und
Ansichten sind frei geblieben von jeder Kirchlichkeit; kein Glockenklang hat
mich verlockt, keine Altarkerze hat mich geblendet. Ich habe mit keiner Symbolik

gespielt und meiner Vernunft nicht ganz entsagt. Ich habe nichts abgeschworen, nicht einmal meine alten heibengötter, von denen ich mich zwar abgewendet, aber scheidend in Liebe und Freundschaft. Es war im Mai 1848, an dem Tage, wo ich zum lesten Male ausging, als ich Abschied nahm von den holden Idolen, die ich angedetet in den Zeiten meines Glücks. Nur mit Mühe schleppte ich mich die zum Louvre, und ich brach fast zusammen, als ich in den erhadenen Saal trat, wo die hochgebenedeite Göttin der Schönheit, Unsere liebe Frau von Milo, auf ihrem Postamente steht. Zu ihren Füßen lag ich lange und ich weinte so hestig, daß sich bessen ein Stein erbarmen mußte. Auch schaute die Göttin mitteldig auf mich herab, doch zugleich so trostios als wollte sie sagen: siehst Du denn nicht, daß ich keine Arme habe und also nicht helsen kann?

3d breche bier ab, benn ich gerathe in einen larmopanien Ton, ber vielleicht überhand nehmen fann, wenn ich bebente, bag ich jest auch von Dir, theurer Lefer. Abicbieb nehmen foll. Gine gewiffe Rubrung befdleicht mich bei biefem Gebanten; benn ungern trenne ich mich von Dir. Der Autor gewöhnt fic am Enbe an fein Dublitum, ale mare es ein vernünftiges Befen. Auch Dich fcbeint es zu betrüben, baf ich Dir Balet fagen muß : Du bift gerübrt. mein theurer Lefer, und toftbare Derlen fallen aus Deinen Thranenfacten. Doch beruhige Dich, wir werben und wieberfeben in einer befferen Belt, mo ich Dir auch beffere Bucher au fdreiben gebente. 3ch fese voraus, bag fic bort auch meine Besundbeit beffert und bag mich Swebenborg nicht belogen bat. Diefer ergablt nämlich mit großer Buverficht, bag wir in ber anbern Welt bas alte Treiben, gang wie wir es in biefer Welt getrieben, rubig fortfegen, bag mir bort unfere Inbivibualität unverandert bemabren, und bag ber Tob in unserer organischen Entwidelung gar feine sonberliche Störung berporbringe. Swebenborg ift eine grundehrliche bant und glaubwürdig finb feine Berichte über bie andere Welt, wo er mit eigenen Augen bie Dersonen, fab, bie auf unferer Erbe eine Rolle gespielt. Die meiften, fagt er, blieben unverändert und beschäftigen fich mit benfelben Dingen, mit benen fie fich auch pormale beschäftigt; fie blieben ftagionar, maren veraltet, rococo, mas fic mitunter febr laderlich ausnahm. Go g. B. unfer theurer Dottor Martinus Luther mar fteben geblieben bei feiner Lebre von ber Gnabe, über bie er mabrend breihundert Jahren tagtaglich biefelben verschimmelten Argumente nieberfdrieb - gang in berfelben Beife wie ber verftorbene Baron Efftein, ber mabrent amangig Jahren in ber Allgemeinen Beitung einen und benfelben Artifel bruden ließ, ben alten jesuitifchen Sauerteig beständig wieberfauenb. Aber, wie gefagt, nicht alle Personen, bie hienieben eine Rolle gespielt, fanb Swebenborg in folder fossillen Erftarrung; sie hatten im Guten wie im Bofen ihren Charafter weiblich ausgebilbet in ber anberen Belt, und ba gab es

fehr wunderliche Erscheinungen. Deiben und Beilige bieser Erbe waren bort zu Lumpen und Taugenichtsen herabgesunken, während auch das Gegenthell statsand. Go z. B. stieg dem heiligen Antonius der Dochmuth in den Kopf, als er ersuhr, welche ungeheure Berehrung und Andetung ihm die ganze Christenheit zollt, und er, der hienieden den furchtbarken Bersuchungen wiederstanden, ward sest ein ganz impertinenter Schlingel und liederlicher Galgenstrick, der sich mit seinem Schweine um die Wette in den Koth wälzt. Die keusche Susanne brachte der Dünkel ihrer Sittlichkeit, die sie undesiegdar glaubte, gar schmählich zu Kale, und sie, die einst den Greisen so glorreich widerstanden, erlag der Verlodung des jungen Absalon, Sohn David's. Die Töchter Loth's hingegen hatten sich im Verlauf der Zeit sehr vertugendhaftet und gelten in der andern Welt sur Ruster der Anständigkeit; der Alte verharrte leider dei ber Weinslasche.

So närrisch fie auch Ningen, so sind boch blese Rachrichten ebenso bebeutsam wie scharffinnig. Der große standinavische Seher begriff die Einheit und Untheilbarkeit unserer Eristenz, sowie er auch die unveräußertichen Individualitätsrechte bes Menschen ganz richtig erkannte und anerkannte. Die Fortbauer nach dem Tode ist bei ihm kein idealer Mummenschanz, wo wir neue Jaden und einen neuen Menschen anziehen; Mensch und Kostum bleiben bei ihm unverändert. In der anderen Belt des Swedenborg werden sich auch die armen Grönländer behaglich fühlen, die einst, als die dänischen Missionäre sie bekehren wollten, an diese die Frage richteten: ob es im christlichen Dimmel auch Seehunde gäbe? auf die verneinende Antwort erwiederten sie betrübt: ber christliche Himmel passe alsbann nicht für Grönländer, die nicht ohne Seehunde eristiren könnten.

Wie fträubt fich unfere Geele gegen ben Gebanken bes Aufhörens unferer Perfönlichkeit, ber ewigen Bernichtung! Der borror vacui, ben man ber Ratur juschreibt, ift vielmehr bem menschlichen Gemuthe angeboren. Sei getroft, theurer Leser, es gibt eine Fortbauer nach bem Tobe, und in ber anbern Welt werben wir auch unsere Seehande wiebersinden.

Und nun, lebe wohl, und wenn ich Dir etwas fculbig bin, fo schide mit Deine Rechnung. -

Befdrieben ju Paris, ben 30. September 1851.

Beinrid Beine.

# Meneste Gedichte

(1853 und 1854.)

(307)

#### Rotig.

Die nachfolgenben "Reuesten Gebichte" hat Deine in ben ersten Banb seiner "Bermischten Schriften" (Damburg bei Doffmann u. Campe 1854) eingereiht. Wir geben bieselben jeboch schon hier, weil sie als ein Rachtrag jum "Romanzero" zu betrachten sind.

Philabelphia, im Juni 1855.

Der Verleger.

## Anheledzend.

Lag bluten beine Bunben, lag Die Thränen fliegen unaufhaltfam — Geheime Wolluft schweigt im Schwerz, Unb Weinen ift ein füßer Balfam.

Berwundet bich nicht frembe hanb, Go mußt bu felber bich verlegen; Auch banke hubsch dem lieben Gott, Wenn Zähren beine Wangen nepen.

Des Tages Larm verhalt, es fleigt Die Racht berab mit langen Floren. In ihrem Schoofe wird tein Schelm, . Rein Tolpel beine Rube floren.

Dier bift bu sicher vor Mufit, Bor bes Piano-Fortes Folter, Und vor ber großen Oper Pracht Und schredlichem Bravourgepolier.

Dier wirft bu nicht verfolgt, geplagt Bom eitlen Birtuofenpade Und vom Genie Giacomo's Und jener Weltberühmtheitsclaque.

O Grab, bu bift bas Parabies Für pöbelscheue, zarie Ohren — Der Lob ift gut, boch besser war's, Die Mutter hatt' uns nie geboren. 2. Im *M*ai.

Die Freunde, die ich gefüßt und geliebt Die haben bas Schlimmfte an mir verübt. Dein herze bricht; boch broben die Gonne, Lachend begrüßt fie ben Monat ber Wonne.

Es blüht ber Leng. Im grünen Balb Der luftige Bogelgefang erschallt, Und Mäbchen und Blumen, sie lächeln jungfräulich — O schöne Belt, bu bift abscheulich!

Da lob' ich mir ben Orcus faft; Dort frantt uns nirgends ein ichnöber Contraft; Bur leibenbe Bergen ift es viel beffer Dort unten am ftygifchen Rachtgemaffer.

Sein melancholisches Geräusch, Der Stymphaliben öbes Gefreisch, Der Furien Singsang, so schrill und grell, Dazwischen bes Cerberus' Gebell —

Das pagt verbrießlich ju Unglud unb Qual — Im Schattenreich, bem traurigen Thal, In Proferpinens verbammten Domainen, If alles im Einflang mit unferen Thränen.

Dier oben aber, wie graufamlich Sonne und Rofen stechen sie mich! Dich böhnt ber himmel, ber bläulich und maslich — D schöne Welt, bu bift abscheulich!

### 3. Leib und Beele.

Die arme Seele fpricht jum Leibe: Ich laß nicht ab von bir, ich bleibe Bei bir — Ich will mit bir verfinken In Tob und Racht, Bernichtung trinken! Du warst ja stets mein zweites 3ch, Das liebevoll umschlungen mich, Alls wie ein Feststeib von Satin, Gefüttert weich mit Dermelin — Weh mir! jest soll ich gleichsam nack, Ganz ohne Körper, ganz abstract, hinlungern als ein seld ves Nichts Dort oben in vem Reich ves Lichts, In jenen kalten himmelshallen, Wo schweigend vie Ewigkeiten wallen Und mich angähnen — sie kappern dabei Langweilig mit ihren Pantosseln von Blei. D das ist grauenhaft; o bleib', Bleib' bei mir, du geliebter Leib!

Der Leib gur armen Seele fpricht: D tröfte bich und gram' bich nicht! Ertragen müffen wir in Frieben Bas uns vom Schicffal warb beidieben. 3d war ber Lampe Docht, ich muß Berbrennen; bu, ber Spiritus, Birft broben auserlefen fein Bu leuchten ale ein Sternelein Bom reinften Glang - Ich bin nur Plunber. Materie nur, wie mericher Bunber Aufammenfintenb, und ich werbe, Bas ich gewesen, eitel Erbe. Run lebe wohl und trofte bich! Bielleicht auch amufirt man fich 3m Simmel beffer als bu meinft. Siebit bu ben großen Baren einft (Richt Mever-Bar) im Sternenfaal. Gruß ibn von mir viel taufenbmal!

#### 4

## Nothe Pantoffeln.

Sar bije Rate, so alt unb grau,
Sie sagte, sie sei eine Schusterfrau;
Auch ftand vor ihrem genster ein Läbchen,
Worin Pantoffeln für junge Mäbchen,
Pantöffelchen von Maroquin,
Bon Sastan und von Satin,
Bon Sammt mit goldnen Borben garnitt
Und buntgeblümten Banbern verziert.
Am lieblichsen bort zu schauen war
Ein scharlachrothes Pantöffelchenpaar;
Es hat mit seiner Karbenpracht
Gar manchem Dirnchen in's herz gelacht.

Eine junge weiße Gbelmaus, Die ging vordei dem Schusterhaus, Kehrt wieder um, dann blieb sie gehn. Thät nochmala durch das Fensker sehn — Sprach endlich: Ich grüß Euch, Frau Kipe, Frau Kape, Gar schöne rothe Pantösselchen hat Sie; Schid sie nicht theuer, ich lauf sie Euch ab, Sagt mir wie viel ich zu zahlen hab',

Die Rabe rief: Mein Jüngferlein,
Ich bitte gehorsamst, treten Sie ein,
Geruhen Sie mein haus zu beehren
Mit Dero Gegenwart; es verfehren
Mit mir bie allerschönsten Mabel
Und herzoginnen, ber höchste Abel
Die Lösselchen will ich wohlfeil lassen
Doch laßt und sehn, ob sie Euch passen,
Ach, treten Sie ein und nehmen Sie Plas

So flötet bie boshaft liftige Kap, Und bas weiße, unerfahrene Ding In die Mörbergrub' in die Falle ging — Auf eine Bank seht sich die Maus Und ftreckt ihr kleines Beinchen aus, Um anzuprobiren bie rothen Schuhe — Sie war ein Bild von Unschulb und Ruhe — Da pacit sie plöplich die böse Kape Und würgt sie mit der grimmigen Tape, Und beißt ihr ab das arme Köpschen, Und spricht: Mein liebes, weißes Geschöpschen, Wein Mäuschen, du dist mausetodt! Jedoch die Pantöffelchen scharlachroth, Die will ich stellen auf deine Gruft; Und wenn die Weltposaune ruft Zum jüngsten Tanz, o weiße Maus, Kins deinem Grab steigt du heraus, Ganz wie die andern, und sodann Biehst du die rothen Pantösselden an.

#### Moral.

Ihr weißen Mäuschen, nehmt Euch in Acht, Laßt Euch nicht töbern von weltlicher Pracht! Ich rath' Euch, lieber baarfuß zu laufen, Als bei ber Kape Pantoffeln zu kaufen.

#### 5.

## Babylonifche Sorgen.

Mich ruft ber Tob — Ich wollt', o Suffe, Daß ich bich in einem Walb verließe, In einem jener Tannenforsten, Wo Wölfe heulen, Geer horsten Und schrecklich grungt bie wilbe Sau, Des blonben Ebers Ehefrau.

Mich ruft ber Tob — Es war' noch beffer, Mugt' ich auf hohem Seegewaffer Berlaffen bich, mein Weib, mein Kind, Wenn gleich ber tolle Rorbpol-Wind Dort peitscht bie Wellen, und aus ben Tiefen Die Ungethüme, bie bort schliefen,

Daistich' und Crocobile, kommen
Mit offnem Rachen emporgeschwommen —
Glaub' mir, mein Kind, mein Weib, Mathilbe, Richt so gefährlich ist das wilde, Erzürnte Meer und der tropige Wald, Als unser jepiger Aufenthalt! Wie schrecklich auch der Wolf und der Geler, Daistiche und sonstige Meerungehener: Biel grimmere, schlimmere Bestien enthält Paris, die leuchtende Hauptstadt der Welt, Das singende, springende, schöne Paris, Die Hölle der Engel, der Teufel Paradies — Das ich dich hier verlassen soll, Das macht mich verrückt, das macht mich tost!

Mit spöttischem Sumsen mein Bett umschwirt'n Die schwarzen Kliegen; auf Nas' und Stirn Seten sie sich — fatales Gelichter!
Etwelche haben wie Menschengesichter,
Auch Elephantengerüssel baran,
Wie Gott Ganesa in Dinbostan. ——
In meinem dirne rumort es und knack,
Ich glaube, ba wird ein Kosser gepack,
Und mein Berstand reist ab — v webe —
Roch früher als ich selber gehe.

6.

# Das Sclavenschiff.

1

Der Supercargo Mynher van Roek Sist rechnend in seiner Rafütez Er calculirt ber Labung Betrag Und bie probabeln Profite.

"Der Gummi ift gut, ber Pfesser ist gut, Dreihundert Sade und Kässer; 3ch habe Golbstaub und Elfenbein — Die schwarze Waare ist besser. "Sechehundert Reger tauschte ich ein Spotimohlfeil am Senegalflusse. Das Fleisch ift hart, die Sehnen find ftramm, Wie Gisen vom besten Gusse.

"Ich hab' jum Taufde Branntewein, Glasperlen und Stahlzeug gegeben; Gewinne baran achthunbert Procent, Bleibt mir bie Palfte am Leben.

Bleiben mir Reger breihundert nur Im Hafen von Rio-Janeiro, Zahlt batt mir hundert Ducaten per Stück Das haus Gonzales Perreiro."

Da pliglich wird Mynher van Roel Aus feinen Gebanten geriffen; Der Schiffschirurgius tritt herein, Der Doctor ban ber Smiffen.

Das fit eine Napperburre Figur, Die Rase voll rother Warzen — Run, 'Wasserselbicherer, rust van Koet, Wie geht's meinen lieben Schwarzen?

Der Doctor bantt ber Rachfrage unb fpricht: "Ich bin ju melben gefommen, Daß heute Nacht bie Sterblichteit Bebeutenb jugenommen.

"In Durchichnitt ftarben täglich zwei, Doch heute ftarben fieben, Bier Mantier, brei Frauen—Ich hab' ben Bertuft Sogleich in bie Radbe geschrieben.

"Ich inspicirte bie Leichen genau; Denn biese Scheime stellen Sich manchmal tobt, bamit man fie Pinabwirft in bie Wellen.

"Ich nahm ben Tobten bie Gifen ab; Und wie ich gewöhnlich thue, Ich ließ die Leichen werfen in's Meer Des Morgens in ber Fruhe. "Es ichoffen alsbalb hervor aus ber Bluth Daisische, ganze Deere, Sie tieben so fehr bas Negersieisch; Das find meine Pensionaixe.

"Sie folgten unferes Schiffes Spur, Seit wir verlaffen bie Rüfte; Die Bestien wittern ben Leichengeruch, Mit schuppernbem Frangelüste.

"Es ift poffierlich angufehn, Bie fie nach ben Tobten fchnappen! Die faßt ben Ropf, bie faßt bas Bein, Die anbern fchinden bie Lappen.

"Ift alles verfchlungen, bann tummeln fie fich Bergnügt um bes Schiffes Planten Und glopen mich an, als wollten fie Sich für bas Frühftlid bebanten."

Doch seufzend fällt ihm in die Reb' Ban Koet: Wie kann ich lindern Das Uebel? wie kann ich die Progression Der Sterblichkeit verhindern?

:. Der Doctor erwiebert: "Durch eigne Schuld Sind viele Schwarze gestorben 3 3hr schlechter Obem hat die Luft 3m Schifferaum so sehr verborben.

"Auch ftarben viele burch Melancholie, Dieweil fie fich töbilich langweilen; Durch etwas Luft, Musit und Tang Läßt sich die Krankheit heilen."

Da ruft van Roels "Ein guter Rath! Mein theurer Wasserfelbscherer Ift flug wie ein Aristoteles, Des Alexander's Lehrer.

"Der Präfibent ber Societat Der Tulpenvereblung in Delfte Ift febr gefcheit, boch hab er nicht Bon Eurem Berftanbe bie Salfte. "Ruff?! Dufit! Die Sowarzen foll't Dier auf bem Berbede tangen. Und wer fich beim Dopfen nicht amufint Den foll bie Petifche turangen "

2.

Doch aus bem blauen himmelszelt Biel taufend Sterne schauen, Sehnsüchtig glänzend, groß und Aug, Wie Augen von schönen Frauen.

25 O 5

Sie bliden hinunter in bas Meer, Das weithin überzogen Mit phosphorstrahlendem Vurpurbuft; Wollüstig gieren bie Wogen.

Rein Segel flattert am Sclavenschiff, Es liegt wie abgetakelt; Doch schimmern Laternen auf bem Berbed, Wo Lanzmufit spektakelt.

Die Flebel streicht ber Steuermann, Der Roch, ber spielt bie Flote, Ein Schiffsjung schlägt bie Trommel bazu, Der Doctor bläst bie Trompete.

Wohl hundert Reger, Männer und Frau'tt, Sie janchzen und hopfen und freisen Wie toll herum; bei jedem Sprung Lactmäßig Airren die Eisen.

Sie ftampfen ben Boben mit tobenber Luft, Und manche schwarze Schöne Umschlingt wolluftig ben nachten Genoß — Dagwischen achzende Tone.

Und Dibelbumbei und Schnebberebeng! Der Larm lodt aus ben Tiefen Die Ungebime ber Wassemelt, Die bort blöbsnig schliefen.

Schlaftrunken kommen geschwommen heran Daifische, viele hunbert; Sie globen nach bem Schiff hinauf, Sie find verdutt, verwundert.

Sie merten, daß die Frühftücklund' Noch nicht gekommen und gähnen, Aufsperrend den Rachen; die Kiefer find: ... Bepflanzt mit Sägezähnen.

Und Dibelbumbei und Schnedberebeng — Es nehmen tein Ende bie Tänge. Die haifische beigen vor Ungebuld Sich selber in bie Schwänze.

Ich glaube, fie lieben nicht bie Mufit, Wie siete von ihrem Gelichter. Trau keiner Bestie, die nicht licht. Musit! fagt Albions großer Dichter.

Und Schnebberebeng und Dibelbumbet -Die Tänge nehmen tein Enbe, Am Fodmaft feht Monber van Roet Und faltet beiend bie Sanber

"Um Chrift willen verschone; o Ders, Das Leben ber fchwarzen Gunber! Erzurnten fie bich, so weißt bu ja, Sie find so bumm wie bie Rinber.

"Berschone ihr Leben um Chuist will'n, Der für und alle gestorben! Denn bleiben mir nicht breihundert Stud. So ift mein Geschäft verborben."

\* 35

7.

# Affrontenburg

Die Beit verflicht, jedach bas Schlöß, Das alte Schloß mit Ehrem und Ginte Und seinem bleben Menschendolf,

Ich ibebe ftets bie Wetterfahn', Die auf dem Dach sich raffeind boehte. Ein jeder blictte fchen hinauf, Bewer er nur ben Mund aufthibe.

Wer fprechen wollt', erforichte erft Den BBind, aus Furche, es mochte ploglich Der alte Brummbar Boreas Anschnauben ihn nicht febr ergobitib.

Die Mügsten frektich fichwiegen gang — Deute ach, es gab an jenem Orte Ein Echo, bas im Wieberklatsch Boshaft verfülschte alle Worte.

Inmitten im Schlofigarten fant Ein fphhargeziertet Marmorbronnen, Der immer troden war, obgleich Bar manche Theane bort geronnen,

Dermalebeiter Garten! Ach, Da gab es nirgends eine Stätte, Wo nicht mein berg gefranket warb, Wo nicht mein Aug' geweinet hatte.

Da gab's wahrhaftig feinen Baum, Borunter nicht Beleibigungen Mir zugefüget worben finb, Bon feinen und von groben Bungen.

Die Kröte, bie im Gras gelaufcht, Dat alles mitgetheilt ber Ratte, Die ihrer Muhme Biper gleich Ergählt, was sie vernommen hatte. Die hat's gesagt bem Schwager Frosch— Und folderweif' erfahren konnte Die gange schmut'ge Stopschaft ftrads Die mir erwiesenen-Affronte.

Des Gartens Rofen waren fcbn, And Lieblich locken ihre Dufte; Doch früh hinwellend ftarben fie An einem fonberbaren Gifte.

Bu Lob ift auch erfrankt feitbem Die Rachtigall, ber eble Sproffer, Der jenen Rosen sang sein Lieb; — Ich glaub', vom selben Gift genoß er.

Bermalebeiter Garten! Ja, Es war, als ob ein Fluch brauf lafte; Manchmal am hellen lichten Tag Mich bort Gespensterfurcht erfaßte.

Mich grinfte an ber grüne Sput, Er schien mich grausam zu verhöhnen, Und aus ben Tarusbiischen brang Alsbald ein Aechzen, Röcheln, Stöhnen.

Am Enbe ber Alles erhob Sich bie Terraffe, wo bie Wellen Der Norbsee, zu ber Zeit ber Fluth, Lief unten am Gestein gerschellen.

Dort fchant man weit hinaus in's Reer. Dort ftanb ich oft in wilben Traumen. Branbung war auch in meiner Bruft Das war ein Tosen, Rasen, Schäumen --

Ein Schäumen, Rafen, Tofen war's, Ohnmächtig gleichfalls wie die Wogen, Die fläglich brach ber harte Fels, Wie ftolz fie auch herangezogen.

Mit Reib sah ich bie Schiffe ziehn Boriber nach beglückten Lanben — Doch mich hielt bas verbammte Schloß Gefesselt in verstuchten Banben. 8.

# Bum Sagarus.

1.

Lag bie beil'gen Parabolen, Lag bie frommen Oppothesen — Suche bie verbammten Fragen Ohne Umschweif uns zu lösen.

Barum foleppt fich blutent, elenb, : Unter Kreuglaft ber Gerechte, Mährend glüdlich als ein Sieger Trabt auf hohem Rof ber Schlechte?

Woran liegt bie Schulb? 3ft etwa-Unfer herr nicht gang allmächtig? Ober treibt er felbst ben Unfug? Ach, bas ware nieberträchtig.

Alfo fragen wir beständig, Bis man uns mit einer Sanbvoll ; Erbe endlich stopft die Mäuler — Aber ift bas eine Antwort?

9

Es hatte mein Danpt bie schwarze Fran Bantich an's Derz geichlossen; Ach, meine Daare wurden grau, Wo ihre Thränen gestossen.

Sie füßte mich lahm, fie füßte mich trant, Sie füßte mir blind bie Augen; Das Mart aus meinem Rückgrat trant Ihr Mund mit wilbem Saugen.

Mein Leib ist jest ein Leichnam, worin Der Geist ist eingekerkert — Manchmal wird ihm unwirsch zu Sinn, Er tobt und raft und berserkert. Dhumachtige Blüche! Dein folimmfter Fluch Birb teine Fliege töbten. Ertrage bie Schidung, und verfuch' Belinde ju flennen, gu beten.

3.

Bie Tangsam kriechet fie babin, Die Zeit, die schauberhafte Schnede! Ich aber ganz bewegungelos Bieb ich bier auf bemfelben Flede.

In meine bunfle Belle bringt Rein Sonnenstrahl, tein Doffnungsschimmer; Ich weiß, nur mit ber Rirchhofsgruft Bertausch ich bies fotale Rimmer.

Bielleicht bin ich gestorben langst; Es find vielleicht nur Sputgestalten Die Phantasiern, die bes Rachts Im Dirn ben bunten Umgug balten.

Es mögen wohl Gespenster sein, Altheibnisch göttlichen Gelichters; Sie wählen gern zum Tummelplat Den Schäbel eines tobten Dichters. —

Die schaurig füßen Orgia, Das nächtlich tolle Geistertreiben, :: Sucht bes Poeten Leichenhand Ranchmal am Morgen aufzuschreiben.

4.

Einst sah ich viele Blumen blüben An meinem Weg; jeboch zu faul, Dich pflüdend nieber zu bemühen, Ritt ich vorbei auf stolzem Gaul.

Sest, wo ich tobessiech und elend, Best, wo geschaufelt schon bie Gruft, Oft im Gebächinis bohnenb, qualenb, Sputt ber verschmahten Blumen Duft. Befonders eine feuergelbe Biole brennt mir ftets im hirn. Wie reut es mich, daß ich dieselbe Nicht einst genoß, die tolle Dirn.

Mein Trost ist: Lethe's Wasser haben Roch jest verloren nicht die Macht, Das dumme Menschenberz zu laben Mit des Bergessens füßer Nacht.

5.

Ich fab fie lachen, fab fie läckeln, Ich fab fie gang zu Grunde gehn; Ich hört' ihr Weinen und ihr Röcheln, Und habe ruhig zugesehn.

Leibtragenb folgt' ich ihren Sargen, Und bis jum Rirchhof ging ich mit; Dernach, ich will es nicht verbergen, Speift' ich ju Mittag mit App'tit.

; Doch jest auf einmal mit Betrübniß.
. Denk' ich ber längsverstorb'nen Schaar; Wie lobernd plögliche Berliebniß,
Stürmt's auf im Derzen wunderbar!

Befonders find es Juldens Thranen, Die im Gebächinist rinnen mir; Die Wehmuth wird ju wilbem Gehnen, : Und Tag und Racht ruf' ich nach ihr ! — —

Oft kommt zu mir bie tobie Blume Im Fieberiraum; alebann zu Muth. Ift mir, als boie fie posthume Gewährung meiner Liebesgluth.

D gartliches Phantom, umschließe Mich fest und fester, beinen Mund . . . . Drud ihn auf meinen Mund — versäße : Die Bitterniß ber lepten Stund !

6.

Du warft ein blondes Jungfräulein, so artig, So nieblich und so fühl — vergebens harrt' ich Der Stunde, wo bein berze sich erschlösse Und haraus Begeisterung ergosse —

Begeisterung für jene hoben Dinge, Die zwar Berfiand und Profa achten g'ringe, Für die jedoch die Eblen, Schönen, Guten Auf biefer Erbe schwärmen, leiben, bluten.

Am Strand bes Rheins, wo Rebenhügel ragen, Ergingen wir uns einft in Sommertagen. Die Sonwe lachter, aus ben liebewollen Relden ber Blumen Wohlgerüche quollen.

Die Purpurnellen und die Rofen sandten und rothe Kuffe, die wie Rammen brannten'. Im kimmerlichsten Ganseilunden schien Genfellunden schien Gen ibeales Leben auszublühn.

Du aber gingest ruhig neben mir, Im weißen Atlastleib, voll Zucht und Zier, Als wie ein Mächenbild gemalt von Reticher; Ein Sperzchen im Corfet wie'n neiner Gletscher.

7.

Bom Schöppenfinble ber Barnunft
Bift bu vollftänbig freigesprochen 3
Das Artheil fagt: bie Rieine hat
Durch Thun und Reben nichts verbrochen.

Sa, flustem und thatlos ftanbest bu, :: ? Als mich verzehrten tolle Flammen.—: ?? Du schürtest nicht, bu sprachft fein Bent,: Und boch muß bich mein herz verbammen.

In meinen Träunten jebe Racht Ringt eine Stimmme, bie bezichtet Des bofen Billens bich, und fagt, Du habest mich ju Grund gerichtet. Sie bringt Beweis und Zeugnig bei, Sie schleppt ein Bunbel von Urfunben; Beboch am Morgen, mit bem Traum, 3ft auch bie Rlägerin verschwunden.

Sie hat in meines Herzens Grund Mit ihren Alten sich geflüchtet — Rur eins bleibt im Gebächtnis mir, Das ist: ich bin zu Grund gerichtet.

8.

Ein Weiterstrahl, beleuchtend plöstich Des Abgrunds Racht, war mir dein Brief; Er zeigte blendend hell, wie tief Rein Unglück ift, wie tief entjeplich.

Gelbft bich ergreift ein Mitgefühl! Dich, bie in meines Lebens Wildnis,, So schweigsam ftanbest, wie ein Bilbnis, Das marmorschön und marmorfühl.

D Gott, wie muß ich elenb fein! Denn fie fogar beginnt zu fprechen, Aus ihrem Auge Thränen brechen, Der Stein fogar erbarmt fich mein!

Erschüttert hat mich, was ich fah! Auch bu erbarm bich mein und spende Die Ruhe mir, o Gott, und ends Die schreckliche Tragobia.

9.

Die Gestalt ber wahren Sphynr Beicht nicht ab von ber bes Weibes; Faselet ist jener Zusap Des betatten Löwenleibes.

Tobesbunkel ift bas Rathfel Diefer wahren Sphonx. Es hatte Kein so schweres zu errathen Krau Jokanens Sohn und Gatte. Doch jum Glüde tennt fein eignes -Räthfel nicht bas Frauenzimmer; Sprach' es aus bas Lösungswort, Fiele biese Welt in Trümmer.

10.

Es figen am Areuzweg brei Frauen, Sie grinfen und fpinnen, Sie feufzen und finnen; Sie find gar häflich anzuschauen.

Die erste tragt ben Roden, Sie breht bie Faben, Befeuchtet jeben; Deshalb ift bie Bangelippe fo troden.

Die zweite läßt tangen bie Spinbel; Das wirbelt im Kreise, In brolliger Weise; Die Augen ber Alten sind roth wie Jindel.

Es balt bie britte Parze In Banben bie Scheere, Sie summt Miserere; Die Rase ist spis, brauf fist eine Barge.

D fpute bich und zerfchneibe Den Faben, ben bofen, Und lag mich genefen Bon biefem fcpredlichen Lebensleibe!

#### 11.

Dich loden nicht bie himmelsauen Im Parabies, im fel'gen Land; Dort find' ich feine ichonre Frauen Als ich bereits auf Erben fand.

Rein Engel mit ben feinften Schwingen Rönnt' mir erfețen bort mein Weib; Auf Wolfen figenb Pfalmen fingen, Bar' auch nicht just mein Zeitvertreib. D herr! ich glaub', es war bas Befte, Du ließest mich in biefer Welt; Deil' nur zuvor mein Leibgebrefte, Und forge auch für etwas Gelb.

Ich weiß, es ift voll Sint' und Lafter Die Welt; jedoch ich bin einmal Gewöhnt, auf biefem Erdpechpflafter Bu fchlendern burch bas Janmerthal.

Gentren wird bas Weltgetreibe Mich nie, benn selten geh' ich aus; In Schlafrod und Pantoffeln bleibe Ich gern bei meiner Frau zu Daus.

Lag mich bei ihr! Bir' ich fir schwägen, Trinkt meine Seele die Musik Der holden Stimme mit Ergögen, So treu und ehrlich ist ihr Blick!

Gefundheit nur und Geldzulage Berjang' ich, Derr! D lag mich froh Dinleben noch viel schöne Tage Bei meiner Frau im statu quo!

> 9. Die Libelle.

Es tangt bie fcone Libelle Bohl auf bes Baches Welle; Sie tangt baber, sie tangt babin, Die schimmernbe, flimmernbe Gauflerin.

Gar mancher junge Rafer-Thor Bewundert ihr Rleib von blauem Flot, Bewundert bes Leibchens Emaille Und auch die schlanke Taille.

Gar mancher junge Räfer-Thor Sein Bischen Räfer-Berftanb verlor; Die Buhlen sumfen von Lieb' und Treu, Bersprechen Dolland und Brabant babei. Die icone Libelle lacht und fpricht: "Bolland und Brabant brauch' ich nicht, Doch sputet Euch, Ihr Freier, Und holt mir ein Künfchen Feuer.

"Die Köchin kam in Wachen, Muß felbst mein Süpplein tochen; Die Rablen bes Derbes erloschen findDolt mir ein Finkligen Feuer geschminb."

Sie feben Rergentubt, ich glaube : In einer erleuchteten Gartenbaubeg : Und bie Berliebten, mit blindem Muth Stürgen fie fich in bie Rergenglath.

Anifiernd vorzehrten bie Mammen ber Kerzen Die Rafer und ihre liebenden Derzen; Die Einen busten bas Leben ein, Die Andern nur die Mügelein.

D webe bem Rafer, welchem verbrannt Die Rlügel find! Im fremben Lanb Muß er wie ein Burm am Boben friechen, Mit feuchten Insecten, bie haglich riechen.

Die schlechte Gesellschaft, bort man ibn Ragen, Ift im Eril bie schlimmfte ber Plagen. Wir muffen verkehren mit einer Schaar Bon Ungeziefer, von Wanzen sogar,

Die uns behandeln als Kameraben. Weil wir im felben Schmuse waien — Drob flagte schon ber Schüler Kirgil's, Der Dichter ber Hölle und bes Erils.

Ich bente mit Gram an bie beffere Zeit, Wo ich mit beflügelter Berrlichteit Im Deimath-Aether gegautelt, Auf Sonnenblumen geschautelt, Aus Rosenkelchen Nahrung fog Und vornehm war, und Umgang pflog Mit Schmetterlingen von abligem Sinn, Und mit ber Cicabe, ber Künftlerin —

Best find meine armen Flügel verbranut; Ich fann nicht zurud in's Baterland, Ich bin ein Burm, und ich verrede Und ich verfaule im fremben Drede.

D, bag ich nie gesehen hatt' Die Wassersliege, bie blaue Kokett' Mit ihrer feinen Taille — Die schöne, falsche Canaille!

## 10.

# Bimmelfahrt.

Der Leib lag auf ber Tobienbahr, Jeboch bie arme Seele war, Entriffen irbischem Getümmel, Schon auf bem Wege nach bem himmel.

Dort Nopft' fie an bie hohe Pforte, Und feufzte tief und sprach bie Worte: Sanct Peter, komm' und schließe auf! Ich bin so mübe vom Lebenslauf — Andruhen möcht' ich auf seidnen Pfühlen Im himmelreich, ich möchte spielen Mit lieben Englein Blindetuh Und enblich genießen Glüd und Ruh!

Man hört Pantoffelgeschlappe fenund, Auch flirrt es wie ein Schlüsselbund, Und aus einem Gitterfenster am Thor Sanct Peters Antlip schaut hervor.

Er fpricht: "Es kommen bie Bagabunde, Bigeuner, Poladen und Lumpenhunde, Die Tagebiebe, die Hottentotten — Sie kommen einzeln und in Rotten, Und wollen in ben himmel hinein Und Engel werden und felig fein. Dolla! Solla! für Galgengesichter Bon eurer Art, für folches Gelichter Sind nicht erbaut die himmlischen Sallen — Ihr feid bem leibigen Satan verfallen. Bort, fott von hier! und trollt euch schnelle Bum schwarzen Pfuhle ber ewigen bölle" —

So brummt ber Alte, boch kann er nicht Im Polterton verharren, en spricht Gutmüthig am Ende die tröstenden Worter, "Du arme Seele, zu jener Sorte Palunken scheinst du nicht zu gehören — Ru! Ru! Ich will beinen Wunsch gewähren, Weil heute mein Geburdtag just Und mich erweicht barmberzige Lust — Renn' mir baber die Stadt und das Reich, Woher du bist; sag' mir zugleich, Ob du vermählt warst? — Eh'liches Dulden Sühnt oft des Menschen ärgste Schulden; Ein Eh'mann braucht nicht in der Hölle zu schworen, Ich läßt man nicht marten vor himmelsthoren."

Die Seele antwortet: "Ich bin aus Preußen
Die Baterstadt ist Berlin geheißen.
Dort rieselt die Spree, und in ihr Bette
Psiegen zu wässern die jungen Kabette;
Sie sließt gemiithlich über, wenn's regnet —
Berlin ist auch eine schone Gegend!
Dort bin ich Privatbozent gewesen,
Und hab' über Philosophie gelesen —
Mit einem Stistessäulein war ich vermählt,
Doch hat sie oft entsezlich krasehlt,
Besonders wenn im Daus kein Brob —
Drauf bin ich gestorben und bin jest tobt.

Sanct Peter rief: "D weh! o weh! Die Philosophie ift ein ichlechtes Metter. Wahrhaftig, ich begreife nie, Warum man treibt Philosophie.

Sie ift langweilig und beingt nichts ein, Und gottlos-ift fie obenbrein : Da lebt man nur in hunger und Ameifel, Und endlich wird man gebole som Seufd. Befammert bat wohl beine Contubbe . Oft über bie magre Bafferfuppe, Woraus wiemals ein Ange von Bett Sie tröftenb eitgelächelt batt' --Run fei getroft, bu arme Seele! 36 babe zwar bie ftrengften Befehle, Jehmeben, ber fich je im Leben Dit Bbilofopbie bat abgegeben, Bumalen mit ber gottlos beutschen, 3d foll ibn fdimpflich von hinnen beitichen -Doch mein Geburteig, wie gefagt, Ift eben beut, und fortgefagt Sollft bu nicht werben, ich schließe bir auf Das Dimmelthor, und jepo lauf' Beidwind berein -

"Jest bift bu geborgen! Den gangen Tag, vom frühen Morgen Bis Abends fpat, taunft bu fpagieren 3m Dimmel berum, und traumenb flaniren Auf ebelfteingepflafterten Baffen. Doch wiffe, bier barfft bu bich nie befaffen' Mit Philosophie; bu wurbest mich Compromittiren fürchterlich -Borft bur bie Engel fingen, fo ichneibe Ein ichiefes Beficht verflärter Freude, -Dat aber gar ein Erzengel gefungen, Sei ganglich von Begeiftrung burchbrungen. Und fag ibm, baff bie Malibran Riemals befeffen folden Gapran -Auch applaubire immer bie Stimm' Der Cherubim unb ber Gerabbim, Bergleiche fle mit Signor Rubinf, Mit Mario und Tamburini -Bieb finen ben Titel bon Ercellengen Und fridre nicht mit Reverenzen.

Die Sanger, im Dimmel wie auf Erben, Sie wollen alle geschmeichelt werben — Der Welteapellenmeister hier oben, Er selbst sogar, bort gerne loben Gleichfalls seine Werte, er hort es gern Wenn man lobsinget Gott bem herrn, Und seinem Preis und Ruhm ein Psalm Erflingt im bickften Weihrauchqualm.

"Bergiß mich nicht. Wenn bir bie Pracht Des himmels einmal Langweile macht, So fomm zu mir; bann spielen wir Karten. Ich fenne Spiele von allen Arten, Bom Lanzinecht bis zum König Pharo. Wir trinfen auch — Doch Apropos! Begegnet bir von Ungefähr Der liebe Gott, und fragt bich: woher Du seieft? so sage nicht aus Berlin, Sag' lieber aus München ober aus Wien."

#### 11.

#### Pie Wahlverlabten.

Du weinst und siehst mich an, und meinst, Daß bu ob meinem Elend weinst — Du weißt nicht, Weib! dir selber gilt Die Thran', die beinem Aug' entquillt.

D, fage mir, ob nicht vielleicht Buweilen bein Gemuth beichleicht Die Ahnung, die bir offenbart, Daß Schidfalswille uns gepaart? Bereinigt, war uns Glud hienieben, Getrenut, nur Untergang beschieben.

Im großen Buche ftanb gefchrieben, Bir follten uns einanber lieben. Dein Plat, er follt' an meiner Bruft fein, Dier war' erwacht bein Gelbftbewußtfein;

3ch hatt' bich aus bem Pflangenihame Erlöft, emporgefüßt, o Blume, Emper zu mir, jam höchften Leben — 3ch hatt' bir eine Seel' gegeben.

Jeht, wo gelöft die Mathfel find, Der Sand im Stundenglas verrinnt — O weine nicht, es mußte sein — Ich scheibe, und du welfft allein; Du welfft, bewor du noch geblüht, Erlöscheft, eh' du noch geglüht; Du stirbst, dich hat der Tod erfaßt, Bevor du noch gelebet hast.

3ch weiß es jest. Bei Gott! bu bift es, Die ich geliebt. Bie bitter ift es. Benn im Momente bes Erfennens Die Stunde ichlägt bes em'gen Trennens! Der Willfomm ift ju gleicher Beit Ein Lebewohl! Wir fcheiben beut Auf immerbar. Rein Wieberfehn Biebt es für une in Dimmelebobn. Die Goonbeit ift bem Staub berfallen. Du wirft gerftieben, wirft verhallen. Biel anbere ift es mit Doeten ; Die fann ber Tob nicht ganglich tobben. Uns trifft nicht weltliche Bernichtung. Bir leben fort im Land ber Dichtung. In Avalun, bem Feenreiche -Leb' wohl auf ewig, fcone Leiche!

# Per Philantheop.

Das waren zwei liebe Geschwister, Die Schwester war arm, ber Bruber war reich. Jum Reichen sprach bie Arme: Gieb mir ein Stüdden Brob. Bur Armen fprach ber Reicher "Lag mich nur heut in Ruh. Deut geb' ich mein jährliches Gastmahl : Den herren vom großen Rath.

"Der Eine liebt Schübfrütensuppe, Der Anbre Ananas, Der Dritte ifit gern Fasanen Mit Trüffeln von Perigorb.

"Der Bierte fpefft nur Seeffic, Der Fünfte verzehrt auch Lache, Der Sechste, ber frift Alles, Und trinkt noch mehr bagu."

Die arme, arme Schwester Sing hungrig wieber nach Daus; Sie warf sich auf ben Strohsad Und seufzie tief und ftarb.

Wir müffen alle fterben! Des Tobes Senfe trifft Am Enb' ben reichen Bruber, Wie er bie Schwester traf.

Und als ber reiche Bruber Sein Stünblein tommen fah, Da schictt' er jum Rotare Und macht fein Teftament.

Beträchtliche Legate Belam die Geistlichkeit, Die Schulanstalten, bas große Museum für Boologie.

Mit eblen Summen bebachte Der große Testator jumal Die Jubenbekehrungsgesellschaft Und bas Taubstummen-Institut.

Er ichenkte eine Glode Dem neuen Sanct-Stephansthurm; Die wiegt fünfhundert Centner Und ift vom besten Metall. Das ift eine große Stocke Und lauet fpat und früh; Sie lautet jum Lob und Ruhme Des unvergeflichen Manns.

Sie melbet mit eherner Bunge, Wie viel er Gutes gethan Der Stadt und seinen Mitbürgern Bon jeglicher Confession.

Du großer Wohlthäter ber Menschheit! Wie im Leben, soll auch im Lob Jehwebe beiner Wohlthaten Berkunben bie große Glod'!

Das Leichenbegangniß wurde Gefeiert mit Prunt und Pracht: Es fromte herbei die Menge, Und ftaunte ehrfurchtevoll.

Auf einem schwarzen Wagen, Der gleich einem Balbachin Mit schwarzen Straußfeberbuscheln Gezieret, ruhte ber Sarg.

Der ftroste von Silberblechen Und Silberftiderein; Es machte auf schwarzem Grunbe Das Silber ben ichonften Effect.

Den Bagen gogen feche Roffe, In schwarzen Deden vermummt; Die fielen gleich Trauermanteln Bis au ben Dufen hinab.

Dicht hinter bem Sarge gingen Bebiente in schwarzer Livree, Schneeweiße Schnupftücher haltenb Bor bem tummerrothen Gesicht.

Sammiliche Honoratioren Der Stadt, ein langer Zug Bon schwarzen Paradefutschen, Wackelte hinten nach.

Es fester Jener, ber gerns ?? Fasanen mit Letiffeln aßig! ?? Bar tarz vorher gestorben An einer Indigestion.

13.

Die Sannen der Verliebten.

Eine mehre Gefchichte, nach altern Documenten wieberergablt und aufs nem in fone beutide Reime gebracht.)

Der Rafer faß auf bem Zaun, betrübt; Er hat fich in eine Allege verliebt.

Du bift, o Miege meiner Seele, Die Gattin, bie ich auserwähle.

1 . .

Defrathe mich und fei mir holb! 3ch hab' einen Bauch von eitel Golb.

Mein Ruden ift eine wahre Pracht; Da flammt ber Rubin, ba glänzt ber Smaragb,

O bağ ich eine Närrin war'! Ein'n Käfer nehm' ich nimmermehr.

Dich lockt nicht Golb, Rubin und Smaragb3 3ch weiß, bag Reichthum nicht gludlich macht.

Rach Ibealen schwärmt mein Ginn, Weil ich eine ftolze Fliege bin. —

Der Rafer flog fort mit großem Gramen; Die fliege ging ein Bab ju nehmen.

Wo ift benn meine Magb bie Biene, Daß fie beim Bafchen mich bebiene; Dag fie mir ftreichle bie feine Saut, Denn ich bin eines Rafere Braut.

Wahrhaftig, ich mach' eine große Partie; Biel fconeren Rafer gab es nie.

Sein Ruden ist eine mahre Pracht; Da flammt ber Rubin, ba glänzt ber Smaragb.

Sein Bauch ift gulben, hat noble Buge; Bor Reib wirb berften gar manche Schmeiffliege.

Spute bid, Bienden, und frifir' mid, Und fonure bie Taille und parfumir' mid;

Reib' mich mit Rofeneffengen, und gieße Lavenbelbl auf meine Fuge,

Damit ich gar nicht ftinfen thu', Wenn ich in bes Braut'gams Armen rub'.

Schon flirren beran bie blauen Libellen, Und hulbigen mir als Ehrenmamfellen.

Sie winden mir in ben Jungfernfrang Die weiße Bluthe ber Pomerang'.

Biel Mufifanten find eingelaben, Auch Gängerinnen, vornehme Cicaben.

Rohrbommel und hornif, Bremse und hummel, Die sollen trompeten und schlagen bie Trummel;

Die follen aufspielen gum Dochzeitfeft - Schon tommen bie bunt beflügelten Gaft',

Schon tommt bie Familie, geputt unb munter; Gemeine Insecten sind viele barunter.

heuschreden und Bespen, Muhmen und Bafen, Sie tommen heran — Die Trompeten blafen.

Der Paftor Maulmurf im schwarzen Ornat, Da tommt er gleichfalls - es ift schon spat.

Die Gloden läuten, bim-bam, bim-bam — Wo bleibt mein liebster Bräutigam? — —

Bim-bam, bim-bam, flingt Glodengelänte, ..... 2 Der Braut'gam aber flog fort in's Beite,

Die Glocken läuten, bim-bam, bim-bam -- Wo bleibt mein liebster Brautigam?

Der Bräutigam hat unterbeffen Auf einem fernen Difthaufen gefeffen.

Dort blieb er figen fleben Jahr, Bie bag bie Braut verfaufet war.

# 14.

# Mimi.

Bin tein sittsam Burgertätchen, Richt im frommen Stübchen spinn' ich. Auf bem Dach, in freier Luft, Eine freie Rape bin ich.

Wenn ich sommernächtlich schwärme, Auf bem Dache, in der Kühle, Schnurrt und knurrt in mir Mufik, Und ich finge was ich fühle.

Alfo fpricht fie. Aus bem Bufen Wilbe Brautgefänge quellen, Und ber Wohlaut lockt herbei Alle Kateriunggesellen.

Alle Raterjunggefellen, Schnurrend, fnurrend, alle fommen, Dif Mint zu muficiren, Liebelechzend, luftentglommen.

Das find keine Birtuofen, Die entweiht jemals für Lohngunst Die Musik, sie blieben stets Die Apostel heil'ger Tonkunst.

1 :

Brauchen feine Instrumente, Sie sind felber Bratich und Ribte; Eine Pauke ift ihr Bauch, Ihre Nasen sind Trompeten.

Sie erheben thre Stimmen Jum Concert gemeinsam jepo; Das find Fugen, wie von Bach Ober Guibo von Arezzo.

Das find tolle Symphonien, Wie Capricen von Beethoven Ober Berlioz, ber wird Schnurrend, knurrend, übertroffen.

Bunderbare Macht ber Tone! Zauberflänge sonber Gleichen! Sie erschüttern selbst ben himmel Und bie Sterne bort erbleichen.

Wenn fie hört bie Zauberflänge, Wenn fie hört bie Wunbertöne, So verhüllt ihr Angesicht Mit bem Wolfenstor Selene.

Rur bas Läftermaul, bie alte Prime-Donna Philomele Rümpft bie Raso, schupft und schmäht Mimi's Singen — talte Seele!

Doch gleichviel! Das musteiret, Trop bem Neibe ber Signora, Bis am Dorizont erscheint Rosig lächelnb fee Aurora.

#### 15.

#### Guter Nath.

Lag bein Gramen und bein Schamen! Berbe ted und forbre laut, Und man wird fich bir bequemen, Und bu führeft heim bie Braut. Birf bein Golb ben Dufitanten, Denn bie Fiebel macht bas geft; Ruffe beine Schwiegertanten, Dentst bu gleich: Dol' euch bie Peft!

Rebe gut von einem Fürsten Und nicht schlecht von einer Frau; Anidre nicht mit beinen Würsten, Wenn bu schlachtest eine Sau.

Ift bie Kirche bir verhaßt, Thor, Defto öfter geh' hinein; Bieh' ben hut ab vor bem Paftor, Schick' ihm auch ein Flaschchen Wein.

Buhlft bu irgenbwo ein Juden, Krape bich als Chrenmann; Benn bich beine Schuhe bruden, Run, fo zieh' Pantoffeln an.

Dat versalzen bir bie Suppe Deine Frau, bezähm' bie Buth, Sag' ihr lächelnb: Süße Puppe, Alles was bu fochft, ift gut.

Trägt nach einem Shawl Berlangen Deine Frau, so fauf' ihr zwei; Rauf' ihr Spigen, golbne Spangen Und Juwelen noch babei.

Wirft bu biefen Rath erproben, Dann, mein Freund! genießest bu Einst bas himmelreich bort oben, Und bu haft auf Erben Ruh'.

# - 16. Erinnerung an Hammonia.

Baisenkinber, zwei und zwei, Ballen fromm und froh vorbei, Tragen alle blaue Rödchen, Daben alle rothe Badden — D, bie hübschen Maisenkinber!

Jeber sieht fie an gerührt, Und die Buchse Kingelirt; Bon geheimen Baterhanden Fliegen ihnen reiche Spenden — D, die bubichen Baisenkinder!

Frauen, die gefühlvoll find, Ruffen manchem armen Kind Sein Rohnaschen und sein Schnütchen, Schenken ihm ein Zuckerdutchen.
D, die hübschen Waisenkinder!

Schmuhlden wirft verschämten Blids Ginen Thaler in die Büchs — Denn er hat ein Derg — und heiter Schleppt er seinen Zwergsad weiter. D, die hübschen Waisenkinder!

Einen golbnen Louisb'or Giebt ein frommer Derr; juvor Gudt er in bie Dimmelehöhe, Ob ber liebe Gotf ihn fabe? D, bie hubichen Watfentinber!

Lipenbrüber, Arbeitslent', Dausfnecht', Küper, feiern heut; Werben manche Hasche leeren Auf bas Wohlsein bieser Gören — D, bie hübschen Waisenkinber!

Schutgöttin Sammonia Kolgt bem Zug invognita, Stolz bewegt fie bie engemen Maffen ihrer hintern Formen — D, die hübschen Waisenkinder!

Bor bem Thor, auf grünem Felb, Raufcht Rufit im hoben Zelt, Das bewimpelt und befiltert; Dorten werben abgefüttert Diese hübschen Waisenkinder. Sigen bort in langer Reih, Schmausen gütlich füßen Brei, Lorten, Ruchen, ledre Speischen, Und sie knuspern wie die Mäuschen, Diese hübschen Baisenkinber.

Leiber tommt mir in ben Sinn Jest ein Waisenhaus, worin Rein so fröhliches Gastiren; Gar elenbig lamentiren Dort Millionen Waisenkinber.

Die Montur ift nicht egal, Ranchem fehlt bas Mittagsmahl; Keiner geht bort mit bem anbern, Einfam, tummervoll bort wanbern Biel Millionen Baisenkinber.

## 17.

#### Schnapphahn und Schnapphenne.

Derwellen auf bem Lotterbette Mich Laura's Arm umschlang — ber Fuchs, Ihr herr Gemahl, aus meiner Buchs Stibigt er mir bie Bankbillete.

Da fieh' ich nun mit leeren Taschen! Bar Laura's Ruß gleichfalls nur Lug? Ach! Was ift Wahrheit? Also frug Pilat und thät die Band' sich waschen.

Die bose Welt, bie fo verborben, Berlag ich bath, bie bose Welt. Ich merke, hat ber Mensch kein Gelb, So ift ber Mensch fcon halb gestorben.

Rach Euch, Ihr ehrlich reinen Seelen, Die Ihr bewohnt bas Reich bes Lichts, Sehnt fich mein Derz. Dort braucht Ihr nichts, Und braucht beshalb auch nicht zu Keblen.

## 18.

# Jung-Raterverein für Poefie-Mufik.

Der philharmonische Raterverein War auf bem Dache verfammelt Deut Nacht — boch nicht aus Sinnenbrunft; Da ward nicht gebuhlt und gerammelt.

Es paft fein Sommernachthochzeitstraum, Es paffen nicht Lieber ber Minne Jur Winterjahrzeit, zu frost und Schnee; Gefroren war jebe Rinne.

Auch hat überhaupt ein neuer Geift Der Rapenschaft sich bemeistert; Die Jugend zumal, ber Jung-Kater ift Für höheren Ernst begeistert.

Die alte frivole Generation Berröchelt; ein neues Beftreben, Ein Rapenfrühling ber Poesse Regt sich in Runft und Leben.

di'. .

(

. Der philharmonische Raterverein Er fehrt zur primitiven Aunftlosen Tonfunft jest zurud, Bum ichnauzenwüchsig Naiven.

Er will bie Poessemusit, Rouladen ohne Triller, Die Inftrumental- und Bocalpoesie, Die keine Musik ist, will er.

Er will bie Berrfcaft bes Genies, ... Das freilich manchmal ftumpert, Doch in ber Runft oft unbewußt Die höchfte Staffel erklimpert.

Er hulbigt bem Genie, das fich Bon ber Ratur entfernt hat, Sich nicht mit Gelehrsamkeit brüften will Und wirklich auch nichts gelernt bat. Dies ift bas Programm bes Kaiervereins, Und voll von biefem Streben Dat er fein erstes Wintsrevneert Deut' Racht auf bem Dache gegeben.

Doch fchrecklich war bie Erecution Der großen Ibre, ber pompöfen — Dänig' bich, mein thourer Berliog, Daß bu nicht babei gewesen!

Das war ein Charivari, als ob Einen Auhichwanzhopfaschleifer Plöglich aufspielten, branntweinberauscht, Drei Dugend Dubelsandpfeifer.

Das war ein Taubu-Baubu, als ob In ber Anche Roa anfingen Sammiliche Thiere unisons Die Sünbfluth ju besingen.

D, welch ein Arachzen und Beulen und Anurr'n, Welch ein Miau'n und Gegröhle! Die alten Schornsteine stimmten ein Und schnauften Rirchenchorale.

Jumeift vernehmbar war eine Stimm', Die freischend zugleich und matte Wie einst die Stimme ber Sontag war, Als sie keine Stimme mehr batte.

Das tolle Congert! Ich glaube, es warb Ein großes Tebeum gesungen, Bur Feier bes Siegs, ben über Bernunft Der frechste Wahnfinn errungen.

Bielleicht auch warb vom Katerverein Die große Oper probiret, Die Ungarns größter Pianist Bur Charenton componiret.

Es hat bei Tagesanbruch erft Der Sabbath ein Enbe genommen; Eine schwangere Röchin ist baburch Zu früh in die Wochen gekommen. Die sinnebethörte Böchnerin Dat gang bas Gebächtniß verloren ; Sie weiß nicht mehr, wer ber Bater ift Des Kinbes, bas sie geboren.

War es ber Peter? War es ber Paul? Sag', Lise, wer ist ber Bater? Die Lise lächelt verklart und spricht: D List! bu himmlischer Kater!

#### 19.

#### · Hans ohne Land.

Leb' wohl, mein Weib, fprach Dans ohne Lanb, Mich rufen hohe Zwede; Ein anbres Waldwerf harret mein, Ich fciege jest anbre Bode.

3ch lag bir mein Jagbhorn gurud, bu tannft Mit Tuten, wenn ich entfernet, Die Beit vertreiben; bu haft ja zu Daus Das Posthorn blafen gelernet.

3ch lag bir auch meinen Dund gurud, Dag er bie Burg behüte; Dich felbst bewache mein beutsches Bolf Mit pubeltreuem Gemuthe.

Sie bieten mir an bie Kaisertron', Die Liebe ift taum zu begreifen 3 Sie tragen mein Bilb in ihrer Bruft Und auf ben Labactspfeifen.

Ihr Deutschen seib ein großes Boll, So simpel und boch so begabet! Ran sieht Euch wahrhaftig nicht an, daß Ihr Das Pulver erfunden habet.

Richt Kaiser, Bater will ich Euch fein, Ich werbe Euch glüdlich machen — D schöner Gebanke! er macht mich so fiolz, Als war' ich bie Mutter ber Gracchen. Richt mit bem Berftanb, nein, mit bem Gemüth Bill ich nein Boll regieren; Ich bin tein Diplomaticus Und kann nicht politifiren.

Ich bin ein Jager, ein Menfch ber Ratur, Im Balbe aufgewachsen Mit Gemfen und Schnepfen, mit Rehbod und Sau, Ich mache nicht Borte, nicht Faren.

3ch tobre burch teine Proclamation, Durch teinen gebrudten Ledwisch; 3ch sage: Dein Bolt, es fehlt ber Lade, Begnüge bich beut mit bem Stodfisch.

Gefall' ich bir nicht als Raiser, so nimm Den ersten besten Lausangel. Ich habe zu effen auch ohne bich, Ich litt in Throl nicht Mangel.

Go reb' ich; boch jest, mein Beib, leb' woll! Ich fann nicht länger weilen; Des Schwiegervaters Pofiillon Erwartet mich schon mit ben Gäulen.

Reich mir geschwind bie Reisemus' Mit bem schwarz-roth-golbnen Banbe — Balb siehst bu mich mit bem Diabem Im alten Kaiser-Gewande.

Balb schauft bu mich in bem Pluvial, Dem Purpurtalar, bem schönen, Den weiland bem Raiser Otto geschenkt Der Sultan ber Saragenen.

Darunter trag ich bie Dalmatick, Borin gestickt mit Juwelen Ein Zug von fabelhastem Sethier, Bon Löwen und Kameelen.

Ich trage bie Stola auf ber Bruft, Die ift gezieret bebeutfam Mit fcwarzen Ablern im gelben Grund 3 Die Tracht & außerft Neibfam. Leb' wohl! Die Nachwelt wird fagen, daß ich Berbiente, die Krone zu tragen — Ber weiß? Die Rachwelt wird vielleicht Dalt gar nichts von mir fagen.

20.

# Erinnerungen aus Arahwinkels Schreckenstagen,

Bir Burgermeister und Senat, Bir haben folgenbes Manhat Stadtväterlichft an alle Claffen Der treuen Burgerschaft erlaffen.

Auslänber, Frembe, finb es meift, Die unter uns gefat ben Geift Der Rebellion. Dergleichen Gunber, Gottlob! finb felten Laubesfinber.

Much Gottesläugner find es meift; Wer fich von feinem Gotte reifit, Wirb endlich auch abtrunnig werben Bon feinen irbifchen Behörben.

Der Obrigfeit gehorden, ift Die erste Pflicht für Jub' und Chrift. Es schließe geber seine Bube Sobald es bunkelt, Chrift und Jube.

Wo ihrer brei beisammen ftehn, Da soll man auseinander gehn. Des Rachts soll niemand auf ben Gassen, Sich ohne Leuchte sehen lassen.

Es liefre seine Waffen aus Ein jeber in dem Gilbenhaus; Auch Munition von jeder Sorte Wird beponirt am selben Orte.

Wer auf ber Strafe raisonniet, Wirb unverzüglich füfflirt; Das Raisonniven burch Geberben Soll gleichfalls hart bestrafet werben. Bertrauet Eurem Magistrat,
Der fromm und liebend schützt ben Staat
Durch hulbreich hochwohlweises Walten;
Euch ziemt es, stets bas Maul zu halten.

21.

## Die Andieng.

(Eine alte gabel.)

Ich lag nicht bie Kinblein, wie Pharao, Erfäufen im Rilftromwasser; Ich bin auch fein Berobestyrann, Rein Kinberabschlachtenlasser.

Ich will, wie einst mein Heiland that, Am Andlick ber Rinber mich laben; Laß zu mir kommen die Rindlein, zumal Das große Kind aus Schwaben.

So fprach ber König; ber Kämmerer lief Und tam zurud und brachte Derein bas große Schwabenkind, Das seinen Diener machte.

Der Rönig fprach: Du bift wohl ein Schmab? Das ift fuft feine Schanbe. Gerathen! erwiebert ber Schwab', ich bin Geboren im Schwabenlanbe.

Stammft bu von ben fieben Schwaben ab? Frug jener. Ich thu abstammen Rur von einem einz'gen, erwiebert ber Schwab', Doch nicht von allen zusammen.

Der König frug ferner: Sinb biefes Jahr Die Knöbel in Schwaben gerathen? Ich banke ber Rachfrag', antwortet ber Schwab', Sie sind sehr gut gerathen. Dabt ihr noch große Manner? frug Der Rönig. 3m Augenblide gehlt es an großen, erwiebert ber Schwab', Wir haben jest nur bide.

Dat Mengel, frug weiter ber König, sestbem Roch viel Maulichellen erhalten? Ich bante ber Nachfrag', erwiedent ber Schwab', Er hat noch genug an ben alten.

Der Rönig fprach: Du bift nicht fo bumm, Als wie bu aussiehst, mein holber. Das tommt, erwiebert ber Schwab', well mich In ber Wiege vertauscht bie Robolber.

Der Rönig fprach: Es pflegt ber Schwab' Sein Baterfand zu lieben — Run fage mir, was hat bich fort Aus beiner heimath getrieben ?

Der Schwabe antwortet: Tagtäglich gab's Rur Sauerfraut und Rüben; Batt' meine Mutter Fleisch gefocht, So war' ich bort geblieben.

Erbitte bir eine Gnabe, sprach .
Der Ronig. Da fniete nieber
Der Schwabe und rief: D geben Sie, Sire,
Dem Bolte bie Freiheit wieber!

Der Mensch ist frei, es hat die Natur Ihn nicht geboren jum Knechte — O geben Sie, Sire, bem beutschen Boll Zurud seine Menschenrechte!

Der König ftanb erschüttert tief — Es war eine schöne Scene; — Mit seinem Rodarmel wischte fich Der Schwab' aus bem Auge die Thrane.

Der König sprach endlich: Ein schöner Traum! — Leb wohl und werbe gescheiter; Und ba bu ein Somnambülericht, So geb' ich dir zwei Begleiter,

Seine, IV.

Bwei fichre Genbarmen, bie follen bich Bis an bie Grenze führen, — Leb wohl ich muß zur Parabe gehn, Schon bor' ich bie Trommel rühren.

So hat die rührende Andienz Ein rührendes Ende genommen. Doch ließ ber Rinig feitbem nicht mehr Die Kindlein zu fich kommen.

22.

#### Anben I.

Im Jahre acht und vierzig hielt, Bur Beit ber großen Erhigung, Das Parlament bes beutschen Bolls Bu Frankfurt seine Sigung.

Damals ließ auch auf bem Römer bort Sich sehen bie weiße Dame, Das unheilfündende Gespenst; Die Schaffnerin ift sein Name.

Man fagt, sie lasse sich jedesmal Des Rachts auf dem Römer sehen, So oft einen großen Narrenstreich Die lieben Deutschen begeben.

Dort sah ich fie selbst um jene Beit Durchwandeln die nächtliche Stille Der ben Gemächer, wo aufgehäuft Des Mittelalters Gerülle.

Die Lampe und ein Schlüsselbund Dielt sie in den bleichen Banben; Sie schloß die großen Truben auf Und bie Schränke an ben Mänden.

Da liegen die Raiser-Insignia, Da liegt die goldne Bulle, Der Scepter, die Krone, der Apfel des Reichs Und manche ähnliche Schrulle.

.7: ..

Da liegt bas gite Kaifer-Ornat, Berblichen purpurner Plunber, Die Garberobe bes beutschen Reichs, Berrostet, vermebert jepunber.

Die Schaffnerin fehittelt wehmtithig bas Daupt, Bei biesem Anblid, boch plöplich Mit Bibermillen ruft fie aus: Das Alles ftinkt entjeplich!

Das Alles ftinkt nach Mäusebred, Das ist verfault und verschimmels, Und in bem ftolgen Lumpenkram Das Ungeziefer wimmelt.

Wahrhaftig, auf biefem hermelin, Dem Krönungsmantel, bem alten, Daben bie Kapen bes Römerquartiers Ihr Wocheubett gehalten.

Da hifft fein Ausflopfen! Daf Gott fich erbarm' Des fünftigen Kaisers! Dit Flöhen Birb ibm ber Krönungemantel gewiß Auf Lebenszeit versehen.

Und wiffet, wenn es ben Kaifer fuct, So muffen die Bölfer fich fragen — D. Deutsche! Ich fürchte die fürstlichen Klöb', Die tosten Euch manchen Bagen.

Jeboch wegu noch Rabfer und Kibb'? Berroftet ist und vermobert Das alte Cosium — Die neue Beit Auch neue Rode fobert.

Mit Recht sprach and ber beutsche Poet Bum Rothbart im Apfhäuser: "Betracht' ich bie Sache ganz genau, So brauchen wir gar keinen Raiser!"

Doch wollt 3hr burchaus ein Kaiserthum, Wollt 3hr einen Kaiser küren, 3hr lieben Deutschen! laßt Euch nicht Bon Geift und Rubm verführen. Erwählet tein Patrizierfind, Erwählet einen vom Plebse, Erwählt nicht ben Juchs und nicht ben Leu, Erwählt ben bummften ber Schöpse.

Erwählt ben Sohn Tolonias, Den bummen Robes von Tollen; Der ift in ber Dummheit fast ein Genie, Er wird sein Boll nicht prellen.

Ein Alop ift immer ber beste Monarch, Das zeigt Aesop in ber Fabel; Er frist uns armen Frosche nicht, Wie ber Storch mit bem langen Schnabel.

Seib sicher, ber Robes wied kein Tyrann, Rein Nero, kein holosernes; Er hat kein grausam antikes herz, Er hat ein weiches, mobernes.

Der Kramerstolz verschmähte bies Berg, Doch an bie Bruft bes Beloten Der Werkstatt warf ber Gekrankte fich Und warb bie Blume ber Knoten.

Die Brüber ber handwerfeburschenschaft Erwählten zum Sprecher ben Kobes; Er theilte mit ihnen ihr lettes Stud Breb, Sie waren voll seines Lobes.

Sie rühmten, daß er nie ftubirt Auf Universitäten, Und Bücher schrieb aus sich selbst heraus, Ganz ohne Facultäten.

Sa, feine gauze Ignoranz Dat er fich felbst erworben; Richt frembe Bilbung und Biffenschaft Dat je fein Gemuth verborben.

Gleichfalls sein Geift, sein Denken blieb Ganz frei vom Einfluß abstracter Philosophie — Er blieb Er selbft! Der Robes ist ein Charaster. In seinem schönen Ange glangt Die Thrane, die ftereotype; Und eine bide Dummbeit liegt Beständig auf seinen Lippe.

Er fcmagt und ffennt und ftennt und fomast, Borte mit langen Ohren! Eine fcmangere Frau, die ihn reben gehört, Dat einen Efel geboren.

Mit Bücherschreiben und Striden vermeibt Er seine mußigen Stunden; Es haben bie Strümpfe, bie er gestrich, Sehr großen Beifall gefunden.

Apoll und bie Mufen muntern ihn auf, Sich gang gu widmen bem Striden — Sie erschreden, so oft fie in seiner Bant Einen Ganfetiel erbliden.

Das; Striden mahnt an bie alte Zeft Der Funken. Auf ihren Wachtpopen Stanben fie ftrident — bie Delben von Coln, Sie ließen bie Eisen nicht roften.

Birb Robes Raifer, fo ruft er gewiß Die Funten wieber ins Leben. Die tapfere Schaar wirb feinen Thron Als Raifergarbe umgeben.

Wohl möcht' ihn gelüften, au ihrer Spist" In Frankreich einzuhringen, Elfaß, Burgund und Lothringer-Land An Deutschland jursichzubringen.

Doch fürchtet nichts, er bleibt ju Dans; Dier feffelt ihn friedliche Sendung, Die Ausführung einer haben Ibor, Des Colner Doms Bollandung.

Ift aber ber Dom ju Enbe gebaut, Dann wirb fich ber Robes erbofen Und mit bem Schwerte in ber Danb Bur Rechenschaft ziehn bie Frangofen. Er nimmt ihnen Elfag und Lothringen ab, Das fie bem Reiche entwenbet, Er zieht auch siegreich nach Burgunb — Sobalb ber Dom vollenbet.

Ihr Deutsche! bleibt Ihr bei Eurem Sinn, Wollt Ihr burchaus einen Raiser, So sei es ein Carnevalskaiser von Eblu Und Kobes der Erste heiß' er!

Die Geden bes Colner Faschingvereins, Dit flingelnben Schellenkappen, Die fallen seine Minister sein; Er trage ben Strickfrumpf im Bappen.

Der Drides fei Rangler, und nenne fich Graf Drides von Drideshaufen; Die Staatsmaitreffe Marigebill, Die foll ben Raifer laufen.

In seiner guten hell'gen Stadt Ebln Wird Cobes refibiren — Und hören die Cölner die frohe Mar, Sie werden illuminiren.

Die Gloden, die eisernen Sunde ber Luft, Erheben ein Freubengebelle, Und die heil'gen brei Kön'ge aus Morgenlanb Erwachen in ihrer Capelle.

Sie treten hervor mit bem Mappergebein, Sie tangeln vor Wonne und fpringen. Dalleluja und Kyrie Eleison hör' ich fie fingen. — —

So fprach bas weiße Nachtgespenst, Und lachte aus voller Rehle; Das Echo scholl so schauerlich Durch alle bie hallenben Säle. 13.

#### Cpilsg.

Unfer Grab ermarmt ber Rubm. Thorenworte! Narrenthum! Eine begre Barme giebt Eine Ruhmagb, bie verliebt Und mit biden Lippen füßt Und beträchtlich riecht nach Dift. Gleichfalls eine begre Barme Barmt bem Menfchen bie Bebarme, Benn er Blühwein trinft unb Dunich. Dber Grog nach Bergensmunich In ben niebrigften Spelunten, - Unter Dieben und Salunten, ..... Die bem Galgen find entlaufen ... Aber leben, athmen, ichnaufen, Und beneibenswerther finb, Als ber Thetis großes Rinb -Der Pelibe fprach mit Recht: ... Leben wie ber armfte Anocht In ber Oberwelt ift beffer, Als am ftygischen Gewässer Schattenführer fein, ein Deros, Den befungen felbft Domeros.

# Inhalt.

| :                                     | Seite |
|---------------------------------------|-------|
| Dentfcland; ein Wintermabren          | Ш     |
| Atta Troll; ein Sommernachtstraum     | 67    |
|                                       |       |
|                                       |       |
| Nomanzero.                            |       |
| Erftes Buch. (Siftorien.)             |       |
| Rhampfenit                            | 143   |
| Der weiße Elephant                    | 145   |
| Schelm von Bergen                     | 150   |
| Ballyren                              | 152   |
| Schlachtfelb bei Daftings             | 153   |
| Carl L                                | 156   |
| Maria Antoinette                      | 157   |
| Die folefischen Beber                 | 159   |
| Pomare                                | 160   |
| Der Apollogott                        | 163   |
| Lobgefange auf Rönig Lubewig          | 167   |
| Raifer von China                      | 170   |
| Eine Sage. (An Friedrich Wilhelm IV.) | 172   |
| König Lubwig an ben Ronig von Preugen | 172   |
| Rleines Bolf                          | 173   |
| Bwei Ritter                           | 174   |
| Unfere Marine. (Rautifches Gebicht.)  | 175   |
| Das golbne Ralb                       | 177   |
| Rinig David                           | 177   |
| (356)                                 |       |

| Rönig Richard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 178          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Der Mise williammenmenmen und der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 179          |
| Dimmelebrante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 179          |
| Pfalzgräfin · Suita ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 181          |
| Der Mohrentonig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 181          |
| Gcoffroy Rubol und Melifande von Eripoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 183          |
| Der Dichter Strouff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185          |
| Rächtliche gabet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190          |
| Prälubium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 192          |
| Bistipust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 194          |
| The manner of the second of th |              |
| Dweites Buch. (Lamentationen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Balbein famileit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 213          |
| Spanifche. Atriben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 217          |
| Der Er-Lebenbige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 225          |
| Der Ex-Rachtmachter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 226          |
| Plateniben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230          |
| Mythologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 231          |
| In Mathilbens Stammbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 231          |
| An bie Jungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 232          |
| Der Ungläubige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 232          |
| RJammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 233          |
| Bunt Dansfrieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :283         |
| Sett. mobin 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | # <b>233</b> |
| Mites Lieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 234          |
| Solibität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 235          |
| Alte Rofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 236          |
| Auto-ba-fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 236          |
| Lazarus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 237          |
| 1. Deffini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 237          |
| ·· 2. · Rüdfchan ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 237          |
| 3. Auferftehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 238          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

# - 358: -

| . ?                                    | <b>Seite</b> |
|----------------------------------------|--------------|
| · ···· - · · · · · · · · · · · · · · · | 239          |
| 5. Lumpenthum                          | 240          |
| 6. Erinnerung                          | 240          |
| 7. Unvollommenheit                     | 241          |
| 8 Fromme Warnung                       | 242          |
| 9. Der Abgefühlte                      | 242          |
| 10                                     | 243          |
| .11. Berlerene . Bünfde                | 243          |
| . 12. Ghädiniffilt                     | 244          |
|                                        | 245          |
| 14. Frau Sorge                         | 246          |
| 15. An, bie Engel                      | 247          |
| 16. 3m Oftober 1849                    | 247          |
| ·17. Böfes Geträume                    | 249          |
| ·18. Sie Miffilmm                      | 250          |
| ·19. Bermächnis                        | 251          |
| · 20. Enfant perdu                     | 251          |
| Drittes Buch. (Sebraifche Melobien.)   |              |
| Prinzeffin Sabbath                     | 255          |
| Jehnbar ben Dalevy                     | 259          |
| Disputation                            | 285          |
| * ** ** ******* **** ***************** |              |
| Reint (jum Remanzero)                  | 297          |
| Radwoi - jum - Romanjero               | 301          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |              |
|                                        |              |
| Renefie Gedichte                       |              |
| (1853 unb 1854.)                       |              |
| 1. Ruhelechzenb                        | 309          |
| 2. 3m Raf                              | 310          |
| 3. Leih und Seele                      | 310          |

|     |                                             | Gette       |
|-----|---------------------------------------------|-------------|
| 4.  | Rothe Pantoffeln                            | 312         |
| 5.  | Babylonische Sorgen                         | 313         |
| 6.  | Das Sklavenschiff                           | 314         |
| 7.  | Affrontenburg                               | 319         |
| 8.  | Zum Lazarus                                 | 321         |
| 9.  | Die Libelle                                 | 327         |
| 1). | himmelfahrt                                 | 329         |
| 11. | Die Wahlberlobten                           | 332         |
| 12. | Der Philanthrop                             | 333         |
| 13. | Die Launen ber Berliebten                   | <b>3</b> 36 |
| 14. | Mimi                                        | 338         |
| 15. | Suter Rath                                  | 339         |
| 16. | Erinnerung an Sammonia                      | 340         |
| 17. | Schnapphahn und Schnapphenne                | 342         |
| 18. | Jung-Raterverein für Poefie-Dufit           | 343         |
| 19. | Sans ohne Land                              | 345         |
| 20. | Erinnerungen aus Rrahminfels Schredenstagen | 347         |
| 21. | Die Aubienz                                 | 348         |
| 22. | Robes I.                                    | 350         |
| 23. | Epilog                                      | 355         |

ķ

ķ

| · · ·                                  |
|----------------------------------------|
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
| ······································ |
|                                        |
|                                        |
|                                        |
| ·                                      |
|                                        |
|                                        |
|                                        |

:

- -

.

mJ

1 . . •

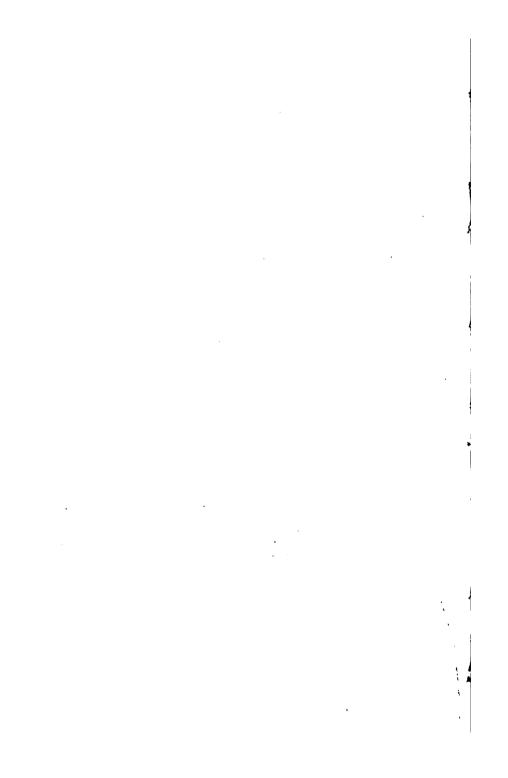

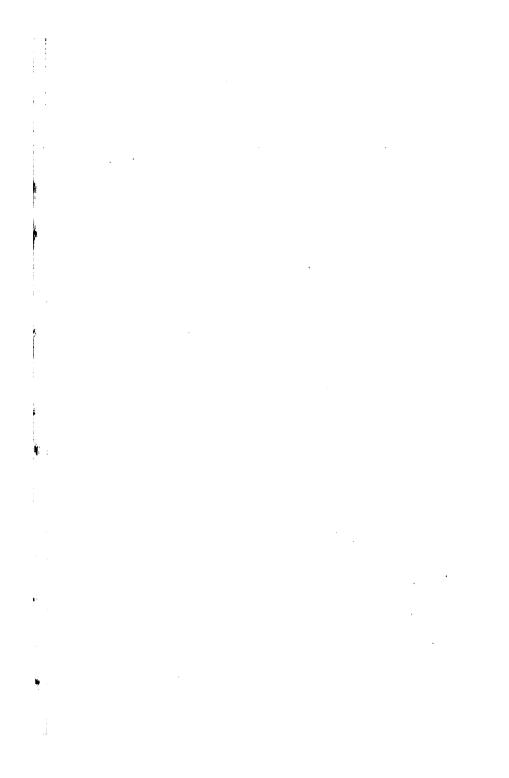

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| ~        |   |  |
|----------|---|--|
| *        |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          | - |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
| form 4ta |   |  |

۲. ŧ -• , , . .

